

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/







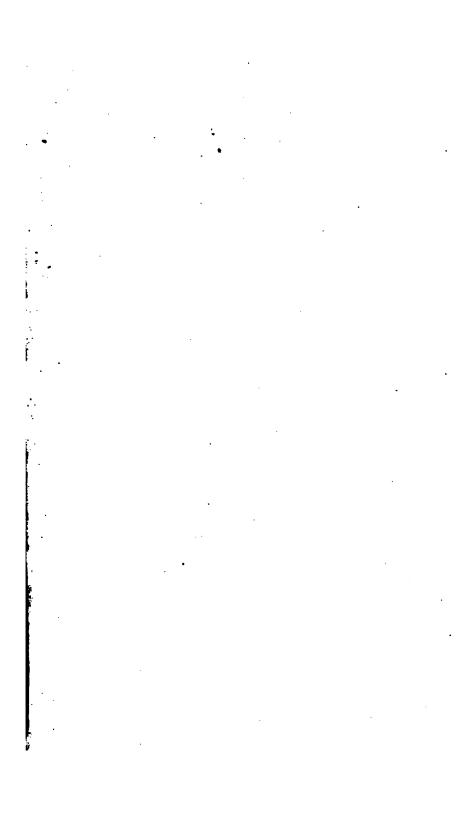

.

.

# Volksthümliches

aus bem

# Fränkisch-Bennebergischen.

Gesammelt und herausgegeben

bon

Balthafar Spieß.



Mit einem Borworte

bon

Beinhold Bechstein.

Wien, 1869.

Wilhelm Braumüller L. L. Hof- und Universitätsbuchbänbler.

221. f. 114

221. - 114

•

## Dormort.

Einen kleinen Antheil an diesem Buche darf ich mir insofern beimessen, als ich den Herrn Berkasser zu der Beröffentlichung seiner Sammlungen auf dem Gebiete des fränkisch-hennebergischen Bolksthumes wiederholt aufgemuntert und sein fertiges Manuscript zu diesem Zwecke mit einigen empsehlenden Worten begleitet habe. Bei einer Druckrevision, namentlich des mundartlichen Theiles, die ich gerne übernahm, mußte ich mich, wenn nicht die ganze Anlage verändert werden sollte, auf einige Winke und Bemerkungen besichränken.

Eine zusammenfassende Darstellung der volksthümlichen Ueberlieferungen aus dem Kreise des Fränkisch-Hennebergischen war noch
nicht geliefert, und darum muß uns jeder Bersuch einer solchen Arbeit, auch wenn er im Einzelnen nicht allen Anforderungen entsprechen sollte, willsommen sein. Denn es ist wirklich hohe Zeit,
daß Hand angelegt werde, die noch lebendigen Erinnerungen festzuhalten. Zwar hat die hennebergische Mundart unter den mittelbeutschen Dialecten in den letzten Zeiten dei weitem mehr, als dies
z. B. bei der thüringischen der Fall ist, grammatische Bearbeitung
gefunden, wie namentlich durch Georg Brückner in Meiningen
und die Brüder H. Friedrich und K. Ernst Stertzing in Neubrunn. Auch an dichterischer Berwerthung und an Aufzeichnung
volksthümlicher Reime, Lieber und Sprücke hat es nicht ganz gesehlt. Allein für die andern Zweige des Bolksthumes geschah wenig
oder nichts.

Nicht jeder Bolksstamm wird sich des Glückes erfreuen, einen Sohn hervorzubringen, der trot vornehmerer bürgerlicher Geburt doch mit dem Bolksthum eng verwachsen ist und bleibt, der mit seiner unverwelklichen Liebe für die Heimath auch wissenschaftlichen Sinn für die hohe Bedeutung des Bolkslebens und gediegene sach-

gemäße Sprackkenntniß verbindet, wie einen solchen die Stadt Sonneberg in ihrem August Schleicher besessen bat, beffen jäher und allzufrüher Tob uns jett die Seele erschüttert. Seine Schrift "Bolksthümliches aus Sonneberg im Meininger Oberlande" (Weimar 1858) ist ein glänzendes Borbild für ähnliche Arbeiten. aber der Weg, den Schleicher hier vorgezeichnet, wird nicht allen zugänglich sein. Ginen so streng gelehrten Charafter wie bas Buch von Schleicher trägt dieser Versuch von Balthasar Spieß nicht; ber Sprachforscher wird bald gewahren, daß die Darstellung des Mundartlichen nicht "schulmäßig" gemacht ist. Nichtsbestoweniger bat auch ber Fachmann bas Dargebotene mit Dant hinzunehmen, er wird auch in der Außenseite, die sich der üblichen Rechtschreibung nähert und anbequemt, vieles lernen und benuten können. ber andern Seite bürfte gerade bas mehr populäre Gewand bieses Werkes den weitern Kreisen angemessener und erwünschter sein.

Die grammatische Seite lag bem Verfasser bieser Sammlung ferner. Da dieser Theil des Sprachlichen durch die gediegenen Arbeiten ber vorgenannten Männer ohnehin in ziemlich ausgedehn= ter Weise berücksichtigt wurde, so durfte Spieß um so eber hievon absehen. So beginnt er also sein Buch mit den "Idiotismen.", Manches findet sich bier, was auch schon in Reinwald's Idiotikon verzeichnet steht; manches ist neu hinzugekommen und bildet demgemäß eine dankenswerthe Ergänzung zu jenem noch immer werthvollen und unentbehrlichen Werke Reinwald's. Wiederholungen schon bekannter Idiotismen wird man nicht schlechthin als überflüssige bezeichnen burfen. Denn ein Idiotikon, sobald es sich auf die lebendige Mundart gründet, bietet immer nur ein Bild von bem Wortschatze ber Gegenwart. In seinen einleitenden Worten betont Spieß mit Recht, daß jett Ausbrücke, die noch bor kaum fünfzig Sahren geläufig gewesen seien, nicht mehr von uns verstanden würden. Der Sammler ber bier mitgetheilten Idiotismen gehört nicht der jungern Generation an; er wird wohl das eine und andere aus der Erinnerung aufgezeichnet haben, was vielleicht ein beutiges Dorfschulfind nicht mehr über die Zunge bringt. einem Idiotikon kommt es darauf an, zu wissen, nicht allein was überhaupt einmal in der Mundart Bestand hatte, sondern auch was zu einer bestimmten Zeit sich in ihr lebendig äußert. Freilich eine Gegenwart im absoluten Sinne gibt es niemals im Leben der Sprache. Aeltere und jüngere Generationen sind nicht durchaus als Zeitgenossen anzusehen.

Die Sprichwörter und Rebensarten sind in ziemlich reicher Anzahl vorhanden. Auf diesem Gebiete sind die Mundarten selten specifisch, auch die höhere Umgangssprache hat in beschränkter Weise an solchen Wendungen ihren Antheil. Wie im ersten Abschnitte, so auch in diesem ließ sich der Sammler mit Recht nicht durch falsche Rücksicht bestimmen, Derbheiten zu milbern oder zu tilgen; auch künstighin wird es sich das Bolt nicht nehmen lassen, sozusagen von der Leber weg zu sprechen, aber gar manches wird auch vor der neuern verseinerten Ausdrucksweise weichen müssen.

In dem culturhistorischen Abschnitte, welcher unter allen der umfangreichste ist, hat der Verfasser nicht nur die Gegenwart und jüngste Vergangenheit berücksichtigt, sondern ist auch ältern Erinsnerungen nachgegangen. Von literarhistorischem Interesse ist zugleich das unter den Bräuchen mitgetheilte Weihnachtsspiel von Oberkatz. Wenn dieses Stück auch schon seine Veröffentlichung fand, so gesichah sie doch an einem etwas versteckten Orte. Auch gehört dassselbe in den Kreis des Fränkisch-Hennebergischen und durfte füglich nicht ausgeschlossen werden.

Eine sehr dankenswerthe Zugabe ist das Namenbuch. wichtigsten scheinen mir die Flurnamen und die Taufnamen und unter ben Familiennamen die Judennamen. Die Historifer und Mythologen, welche diese Sammlung der Flurnamen als Quelle benutzen werden, mögen freilich öfter die ältern urfundlichen Formen vermissen. Mit der Sammlung, Berzeichnung und Zählung der Familiennamen hat sich der Verfasser, was ich nicht verhehlen will, eine zu große und fast unnötbige Mühe gegeben. Berschiedene biefer Familiennamen find nicht hennebergisch. Go ift unter andern mein eigener Name, der in Meiningen nur einmal begegnet, thüringischen Ursprungs. Erst mit meinem Großoheim ist er in die neue Beimath gelangt. Und so sind manche Familien, und nicht blos in die Residenz, erst in jungerer Zeit eingewandert, welche sonst unübliche und selbst fremdklingende Namen mitgebracht haben. Namentlich gilt dies auch von abelichen Geschlechtern, die aus ber Ferne tommend Hof- und Staatsbienst fanden, ohne im Lande

selbst von Alters her ansässig zu sein. Aus dem häufigen und verbreiteten Vorkommen eines Namens wird sein volksthümlicher Charakter erkannt und gefolgert werden mussen.

Ich zweisle nicht, daß dieses sleißige und doch bescheiden aufstretende Buch in unserer, des Verfassers und meiner Heimath eine günstige Aufnahme sinden und vielsach Freude machen werde. Es ist ein sinniges Geschenk, welches den Landsleuten dargeboten wird. Ihnen gegenüber bedarf es keines Lobes von meiner Seite. Wohl aber fühle ich mich gedrungen, es allen denen zu freundlicher Besachtung und nachsichtsvoller Beurtheilung zu empsehlen, die an seinem Gegenstande nach irgend welcher Richtung hin ein wissensschaftliches Interesse nehmen.

Jena, an August Schleicher's Begräbniftage, ben 9. December 1868.

Reinhold Bechstein.

# In halt.

|                               | I.  | λ   | bſd      | )uit | t.    |     |   |     |     |    |      |      |      |    |            |
|-------------------------------|-----|-----|----------|------|-------|-----|---|-----|-----|----|------|------|------|----|------------|
| Ibiotismen                    |     |     |          |      |       |     |   |     |     |    |      |      |      |    | Seite<br>1 |
|                               | _   |     |          |      |       |     |   |     |     |    |      |      |      |    |            |
|                               | П   | . 2 | lbfa     | hui  | tt.   |     |   |     |     |    |      |      |      |    |            |
| Sprichwörter und Rebensarten. |     |     |          |      |       |     |   |     |     |    |      |      |      |    |            |
| a) gereimte unb assonierenb   | e   |     | •        | •    | •     | •   | • | •   | •   | •  |      |      |      |    | 38         |
| b) ohne Reim                  |     |     |          |      |       | •   | • |     |     |    |      |      |      |    | 41         |
| Bemerkungen                   | •   | •   | •        | •    | •     | •   | • | •   |     |    | •    | •    |      | •  | 63         |
|                               | Ш   | . 2 | Lbfi     | hui  | tt.   |     |   |     |     |    |      |      |      |    |            |
| Reime und Spiele.             |     |     | ·        |      |       |     |   |     |     |    |      |      |      |    |            |
| 1. Allgemeines                | •   | •   | •        | •    | •     | •   | • | •   | ٠   | ٠  | •    | •    | ٠    | •  | 67         |
| 2. Wiegen- und Beruhigung     | _   | ieb | er       | •    | •     | •   | ٠ | •   | •   | •  | •    | •    | •.   | •  | 71         |
| 3. Spiele und Spiellieber     | •   | •   | •        | •    | •     | •   | • | •   | •   | •  | •    | •    | •    | •  | 74         |
| Bemerkungen                   | •   | •   | •        | •    | ٠     | •   | • | •   | •   | •  | •    | •    | •    | •  | 89         |
| •                             | IV  | . 2 | Abs      | dni  | tt.   |     |   |     |     |    |      |      |      |    |            |
| Räthsel                       |     |     |          |      |       |     |   |     |     |    |      |      |      |    | 91         |
| Bemerkungen                   |     | •   | •        |      |       | •   | • | •   | •   | •  | •    |      | •    |    | 93         |
|                               | V.  | . 2 | Lbsc     | hni  | tt. · |     |   |     |     |    |      |      |      |    |            |
| Bauernregeln                  |     |     |          |      |       |     |   |     |     |    |      |      |      |    | 94         |
| Wetterregeln                  | •   |     |          |      |       |     |   |     | •   | •  |      | •    | •    | •  | 96         |
|                               | VI  | . 2 | Abs      | djui | tt.   |     |   |     |     |    |      |      |      |    |            |
| Branche und Bolfsglaube.      |     |     |          |      |       |     |   |     |     |    |      |      |      |    |            |
| 1. Geburt, Taufe, Rinbheit    | ur  | ıb  | Ju       | gen  | b     |     |   |     |     |    |      |      |      |    | 97         |
| 2. Tranung und Dochzeit,      |     |     |          | _    |       | en, | P | rof | ane | uı | ıb i | tird | hlid | ђe |            |
| Feste                         |     |     | •        |      |       | •   | • |     |     |    |      |      | •    | •  | 121        |
| 2 Oursellie it Crab and Char  | _22 |     | <b>E</b> |      |       |     |   |     |     |    |      |      |      |    | 150        |

## — vIII —

| VII. Abschuitt.                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Namenbuch.                       | Seite |
| 1. Ortsnamen                     | . 155 |
| 2. Flurnamen                     | . 161 |
| 3. Taufnamen                     | . 169 |
| a) mannliche, a) einfache        | . 169 |
| β) zusammengesetzte              | . 172 |
| b) weibliche, a) einfache        | . 172 |
| B: zusammengesetzte              | . 173 |
| c) Anbere zusammengesetzte Ramen | . 174 |
| 4. Familiennamen                 | . 175 |
| Machträge                        | 914   |

# Berbefferungen.

```
Seite 3 Beile 10 von unten betunn ft, betuun.
              2 - oben Bunn ft. buun.
              6 =
                     = hot's st. hot's.
             17 -
                      . Bogel ft. Bogel.
                     - struubomm st. struhbomm.
              21 =
              4 = unt. büüt ft. Düüt.
             10 = oben eiträänt ft. einträänt.
      9
     10
              3 = = ef balt ac. ft. ee balt.
              16 = unten bot ft. bot.
     10
     15
              12 = = Opfegob ft. Opfegob.
     16
              6 = oben Hofetun ft. Hofetub.
             14 = s ha haßt en forz o laant ft. ha bagt torz o 2c.
     19
     22
              3 = unten Muu, Muule ft. Muh, Muble.
     24
              6 = oben obber ft. obber.
     27
              24 = = tôl ft. tôhl.
     30
              6 = s Schnappmeger ft. Schnappmeffer.
     31
              8 = unten Spennefreger u. Spennefreffer umgefehrt gu lefen.
              19 = oben fammeln ft. rammeln.
     37
              3 - = 2. Spalte ichunner ft. ichüuner.
     39
                                  Run ft. Ru.
     44
              5 = unt. 2.
                            =
     50
              1 = = 1.
                                  befiger ft. beifiger.
                    = 1.
                                  lä ft. le (lee).
     50
              6 =
                            =
              8 = = 1.
                                  Sonegflung ft. Sonigflung.
     52
                            =
                                  Ruffie ft. Ruffin.
     54
              9 = unt. 1.
                            =
              8 u. 10 von unt. 1. Spalte too'g ft. to'g.
     59
     68
              9 = oben 1. =
                                  bôß ft. boß.
                                  tr et ft. träät.
             10 = - 1.
     68
         5
                            =
     68
             10 = unt. 1.
                                  nach "Maus" ein Romma.
                            =
     68
             16 = oben 1.
                                  fertig ft. färtig.
                            =
     69
             4, 5 u. 6. von oben 2. Spalte Sot ft. Sot.
     69
             14 von unt. 1. Spalte Drofder ft. Erofder.
     69
              3 = oben 1. =
                                  Bofetüüle ft. Bofetüüle.
     71
              13 = unt. 2.
                                   tommt ft. fümmt.
     71
                     = 2.
                                   hot ft. hot.
              4 =
     75
              15 = oben Nochbere ft. Nochbare.
     96
                         Göbler ft. Göder.
                     =
    104
              5 =
                         Larve ft. Barre.
    111
              6 =
                          Sentholy ft. Bengholy.
 - 115
              3 = unt. nach bem Wort "unbebeutenber" ein Komma.
 = 123
             14 = oben Chorabjuvanten ft. Chorabjutanten.
 = 139
                    = Blogmafter ft. Blogmafter.
```

Seite 143 Beile 14 von unt. eingehenber ft. einzelner.

- = 150 Zeile 16 von oben ü ftatt fü.
- 150
- 7 = unt. gruuß ft. groß. 4 = muß nach Eier "man" gesetzt werben. 152
  - 154 9 - oben Laab ft. Lab.
- = Helmerschhausen und helmershausen nmgekehrt zu lesen. 157 8
- Nunbichwenne ft. Runbichwemme. 160 11
- = Bobn, m. ft. Sobe. 164 11 =
- = Wieslapplein ft. Wieslapplein. 169 11 -
- 2 = unt. henneberg ft. hennberg. 175
- 3 = oben Caspari ju ftreichen. 181

# **Polksthümliches**

aus dem

# Fränkisch-Hennebergischen.



.

# Einleitung.

Es ift bekannt, daß namentlich durch das Fallen der politisichen Schranken in den einzelnen Ländern durch die große Ausbreiztung der Berkehrsmittel, sowie durch die Zusammenlegung der Grundstücke das allenthalben begonnene moderne Leben auch die Eigenthümlichkeiten der Landbewohner und der kleinstädtischen Bürgerclassen in Sitte und Sprache berührt und verwischt. Wie rasch dies vor sich geht, sieht man schon daraus, daß Ausdrücke, welche noch vor kaum fünfzig Jahren allgemein gäng und gäbe waren, heute schon nicht mehr von uns verstanden werden, wie das z. B. aus Reinwald's Schrift hervorgeht. Um sie gründlich zu verdrängen, bedarf es nach dem rapiden Gang der modernen Eultur gewiß einer gar nicht mehr so langen Zeit.

Von dem Gedanken beseelt, alles was noch in dieser Beziehung in meiner Heimath lebendig ist, zu besitzen und zu retten, legte ich bereits vor mehreren Jahren eine solche Sammlung an, ohne jedoch einen bestimmten Zweck im Auge zu haben: es war eine Sammlung für mich selbst, an welcher ich mich nur allein erfreute. Bei diesem Sammeln kam mir ber Umstand trefflich zu Statten, daß ich in einem hennebergischen Dorfe geboren und erzogen war, bessen Mundart ich bis in mein 18. Lebensjahr ausschließlich sprach und, später in bessen unmittelbarer Nähe wohnend, burch öfteren Berkehr mit meinen, bem Bauernstande angehörenben Blutsverwandten und ehemaligen Spielkameraden diese Mundart immer wieder hörte und mit ihnen auch anwendete. Die Sache blieb aber, fast vergessen, liegen, obwohl ich immer noch Neues hinzufügte. Erst in jüngster Zeit, durch das Erscheinen mehrerer Schriften auf gleichem Gebiete aufmerksam gemacht, entschloß ich mich zur Herausgabe meiner Sammlung, weil ich mir einbildete,

es könne dies für das größere Publicum nicht ohne alles Interesse sein, dann schmeichelte ich mir damit, auch einen kleinen Beitrag zur Kenntniß der deutschen Mundarten und Bräuche zu liesern. Das Erscheinen einer solchen Sammlung scheint demnach gerechtsfertigt zu sein. Ich suchte nun meine Sammlung wieder hervor und war bemüht, sie zu ergänzen und zu ordnen, in welch' letzterer Beziehung ich mich des Rathes eines Gutunterrichteten (Hrn. Fr. Sterting in Reubrunn), welchem ich meinen Plan vorlegte, ersfreuen durste.

Es war mir aber nicht möglich, alles noch Mangelnbe versönlich herbeizuschaffen; ich war genöthigt, mich mit meinen berartigen Gesuchen brieflich an Bekannte und Collegen zu wenden, und diese ließen mich nicht felten im Stiche, und dies vielleicht weniger aus Mangel an Zeit als aus Mangel an Sinn und Verständniß für die Sache. Daher fehlen mir aus manchen Ortschaften, besonders Dialect- Proben, wie z. B. aus dem "Amt Sand", dann Familiennamen aus bem Meininger Unterland. Doch ist das Wichtigste vertreten, und da überdies bezüglich der Sprichwörter und Rebensarten, wie ich erkannte, in bem kleinen Kreise so viele Wiederholungen vorkommen, so konnte ich mich über den theilweisen, vielleicht nur scheinbaren Mangel trösten. Es wird bemnach ein ziemlich genaues und zutreffendes Bild gegeben sein. Die Familiennamen sind aus den mir mitgetheilten mündlichen und schriftlichen Nachbar- und Bürgerverzeichnissen gezogen, und ich glaube, daß sie meistens zuverlässig waren. Doch haben schon während des Druckes der Schrift in Folge der allgemeinen Freizügigkeit, besonders in Meiningen, einige Beränderungen ftattgefunden. In mundartlicher Beziehung bildet mein Geburtsort Obermagfeld, ein mäßig großes, freundliches Dorf in einer schönen Thalweitung, am rechten Ufer ber Werra, 1 aute Stunde südöstlich von Meiningen, ben Mittelpunkt, b. h. bas Meiste in ber Sammlung mundartlich Niedergeschriebene ist in bessen Mundart: alles was einem andern hennebergisch-frankischen Orte entstammt, ist in Rlammer () burch Beifügung ber Heimath angegeben.

Bon einer übertriebenen Scheu, ja von jeder Prüderie habe ich geglaubt, absehen zu müssen, weil die Schrift, besonders im ersten Abschnitt, dem Sprachlichen dienen soll, also nicht für Mädchens Bensionate geschrieben sein kann.

Die Grenzen bes Areises, aus welchem ich sammelte, sind gegen Norden und Nordwesten der Thüringerwald, süblich und südöstlich die fränkische Platte, an der Main-Weser-Wasserideibe (das heutige Grabseld) und westlich die Rhön mit ihren Vordergen, längs der Felda und Streu dis zur fränkischen Saale. Die Mitte bildet die Werra von Themar dis in die Gegend von Salzungen, in welcher Beziehung das Ortsverzeichniß in Schultes hist-topogr. Beschreibung der gefürsteen Grasschaft Henneberg verglichen werden mag. Ich habe mir aber erlaubt, in das Verzeichniß der Ortssnamen auch noch manche andere Namen aufzunehmen, die eigentslich nicht hinein gehörten, wogegen wieder andere Namen sehlen, indem dabei nicht sowohl auf das Historische, als vielmehr auf das Sprachliche Rücksicht genommen wurde. Die nicht im Henneberzgischen liegenden Ortschaften sind mit einem \* bezeichnet.

Benutt wurden Frommann, deutsche Mundarten. Rürnberg 1854 fg., Fuhrmeister, neue Gedichte in Themarer Mundart. Meiningen, Mot, Jokes apfel II. Hildburghausen 1858, Reinwald, bennebergisches Idiotikon. Berlin 1710, Sauer, Erinnerungen an 3. Casp. Wetel. Hildburghausen 1855, Schmid, schwäb. Wörterbuch. Stuttg. 1814, Schmibt, westerwäld. Ibiotikon. Herborn 1800. Vilmar, Ibiotikon von Kurhessen konnte ich leider nicht mehr benuten, weil mir basselbe erst zu Gesicht fam, nachdem ich mit dem Manuscript schon fertig war. Nebft biesen Schriften muß ich noch ber schätzbaren schriftlichen Notizen bankend erwähnen, welche mir durch die Güte des nun verstorbenen Oberkirchenrathes Schaubach, eines ausgezeichneten Renners ber Geschichte und Berhältnisse seiner Baterstadt Meiningen, zu Theil wurden. bankbar bin ich hrn. Privatbocenten Dr. Bechstein in Jena, welder mich mit allerlei Winken und vielen sprachlichen Bemerkungen erfeute, sowie noch mehreren Anderen, von benen ich Beiträge erhielt.

Die Orthographie anlangend, so schließt sich dieselbe im Allsgemeinen ber Firmenich's in seinen "beutschen Bölserstimmen" an. Die Lautzeichen, beren ich mich bediene, sind folgende:

aa ää lang, a ä furz,

oo öö lang, o ö furz,

uu üü lang, u ü furz,

ee lang, e furz,

ie lang, i furz,

â lang, à kurz, hoher, dem ä gleichkommender Laut.

ô œ lang, o ŏ furz, der tiefe o-Laut, Laut zwischen a und o.

ää lang, ä kurz, ber tiefe gequetschte á-Laut, Laut wie in bemt hb. Bär, her.

## Bemerkungen.

- 1) Das e in den Endfilben, Artikeln, in den Pronomen er, eß, in dem unbestimmten Artikel e ein und in den Endungen der Ortsnamen feld ist tonlos.
- 2) das euphonische s am Ende der Stammfilbe in zusammengesetzten Wörtern lautet in der Regel wie sch.
- 3) das g in der Vorsilbe ge lautet wie ein gelindes t.
- 4) die Laute sp und st werden im Ansaut wie in Mittel- und Oberdeutschland wie schp und scht ausgesprochen.
- 5) ber hennebergische Dialect macht zwischen ben Lauten b und p, b und t wenig Unterschied, indem, namentlich als Anlaut gebraucht, beide weich ausgesprochen werden, weshalb die betreffenden Wörter in dem Abschnitt 1 meistens da aufgeführt worden sind, wo sie ihrer hochdeutschen Orthographie nach stehen müssen.
- 6) die Doppellaute sind durch einen von einander getrennt.
- 7) biejenigen Wörter, welche mit einem e geschrieben werden, welches aber wie ä ausgesprochen wird, behalten dieses e auch im Dialect.

Meiningen im Christmonat 1868.

Balthafar Spieß.

# Erfter Abschnitt.

## Ibiotismen.

#### A.

M-aa, Gadaa, m., Hoffirung, Rinderfpr.

Afterig, Aefterig, n., Hintergetreide, das Getreide, welches, wenn es geworfelt wird, dem Worfler zunächst zu liegen kommt, daher leichter und schlechter ist, als das hinter diesem liegende.

a-isemm, geschmacklos (Oberkaty).

allää, allein, mutterfeligeallää, mutterfeligestárnallää.

allart, fröhlich, heiter, munter. Bon Mensch und Thier.

allenne, an allen Enden, überall.

aller, vorb., sich aufrichten, von einer Krankheit sich erholen.

alsfort, immer, stets (als - alles, mhd. allez acc. von al.).

Mambel, f., Scheltn. im Ernst und Scherz. Eine träumerische Beibsperson.

Ummefra, f., Bebamme, Wehmutter.

aand (mhd. ande), adv.: "eß tut en (einem) aand," man sehnt sich. [R. 1, 1. angst, sche gangst, scheißangst.

Manke, f., Naden, Genid.

äänzig, einzig, uralleräänzig.

Apostelstræer, m., f. Määrlestræer.

apper, verb. refl., sich in der Folge noch erholen. Von schwächlichen Kindern. R. 1, 4. 2, 22.

Arn, Hausarn, m., der geplattete, oder auch aus bloßem Lehmboden bestehende Gang im Erdgeschoß des Hauses, der von der Hausthür zur Wohnstube, Rüche, auch wohl zum Stalle führt.

arrt, verb. refl. (von arten, eine andere Art annehmen. Adel. 363), sich besser, Fleisch anlegen. Besonders vom Bich.

Arwedzehler, m. (Erbsenzähler), Scheltn., Rnaufer, Geizhald (Mein.). Spieß, Boltsthumliches aus b. Frant. hennebergifchen.

aufbenn, verb. (aufbinden), aufziehen, großziehen. Bom Bieh, befonders vom Rind.

ausleffel, vorb. (auslöffeln), aus ben Schalen, Schoten klauben, befonders von Erbfen.

auslüh, vorb., nochmals durch kaltes Wasser ziehen. Bon der Wäsche. auslaß, vorb., unhörbar, aber riechbar Wind lassen (Meiningen). ausschändier, vorb., etwas Schimpsliches, Schlechtes nachreden. R. 1, 5. auswalk, vorb., schlagen, bläuen, prügeln.

## B.

baabel verb., langweilig, unnöthig sprechen, plaudern.

babber, verb., viel reben, sprechen, theils in Unschuld, theils aus Mangel an Berschwiegenheit.

Bachel, m., verhärteter, klebriger Schmutz am Hemb= und Jaden= ärmel und an der Hose, häufig vom Nasenschleim herrührend. (Ber= wandt mit Bech oder vom alten bache swm. Speckseite?)

Baachfiester f. Baachfiester.

Balke, m., der Raum unter dem Dache der Scheuer, mit einem aus lose aneinander gereihten, auf Querbalken ruhenden Brettern beftehenden Boden, zu welchem eine senkrecht stehende Leiter von der Tenne heraufführt, und auf dem das Getreide, auch Stroh und Futter aufbewahrt wird, das vermittelst der Heu- oder Mistgabel durch eine Deffnung in jenen von unten herauf gelangt wird.

bäälg, beelg, verb., veredeln, ein ober mehrere Stelreiser auf einen Stamm ober Aft auffeten. R. belgen, pfropfen 1, 10.

bambel, verb., hängend sich hin und herbewegen: "hä (ber Dieb) muß bambel." R. pampeln 1, 117, bambeln 2, 26.

bäämer, verb. refl., sich bäumen, besonders von kleinen Kindern, die widerstreben, wenn sie gewaschen und gekammt werden sollen.

banker, verb., im weinerlichen Ton klagen, bitten, lamentiren, ver= langen. Bon Kindern.

Bantert, m., uneheliches Rind, hurfind.

Bappföffe, f. (Papppfeise), Tabakspfeise. [1/2 Jahr. R. 2, 26-Bargel, m., junges, verschnittenes, männliches Schwein bis zu Barn, m., Bansen, pl., Berschlag rechts und links, oder auch zu beiden Seiten der Tenne in der Scheuer mit einer gegen diese gerichteten 6—8' hohen Bretterwand, in welchen Getreide, Strohund Futter gelegt wird. R. 1, 7.

Barnhäuter, m. (Bärenhäuter), 1) leberne Hofenträger, 2) Scheltn. im Ernst und Scherz, ein ungezogener Bengel.

Bartifel, m., Theil: "ha hot en schunne Bartifel bevoo."

Bagrompel, f., Baggeige, Biolon.

Baste, f. (von Sebastian?) der Gras-(Laub)ober d. deutschen Spieltarte.

Bääfterg, m., Bachftelge. Notacilla flava.

Batich, f. Patich.

Batide, f. Batide.

Bate, m., Knollen, Klumpen von zusammengeklebten Sachen, z. B. von Haaren, Mift zc. R. Baten pl. 2, 27.

Bate, f., Müte (Dbertat).

be-ä, verb. (bähen). 1) Brod, Kartoffesschen in der Ofenröhre, an der Ofenplatte rösten; 2) rest. sich behaglich an den warmen Ofen, ans Feuer setzen, wenn man aus der Kälte kommt. R. beben 1, 8. beduudel, verb. rest., im Trunk sich übernehmen, betrinken. R. 2, 28. behall, verb. (behalten), ein Kind tragen, warten, beaufsichtigen.

beeker, verb., sterben, trepiren. Bon Mensch und Thier.

Beelzpartel, f. Beelzpartel.

Beer, m., mannl. erwachsenes Schwein, Zuchtschwein, Gber.

besappel, verb., beschmuten, besudeln. R. 1, 10.

besche f, vorb. (bescheißen), betriegen, übervortheilen; beim Spiel, Tausch und Berkauf.

befdummel, verb., vgl. befdeß (Meiningen).

Beffäll, f., große beißende Rälte.

Betterhell, f. (Bitterhölle, bittere Bölle), Bölle.

betuun, verb. mit etwas fich gehörig verfeben.

Bibber, m., mannliches Glieb.

Bille, n., junges Ganschen, auch Ente; dann Lockname für junge und alte Ganfe und Enten.

Bille-Cente dimin. le, f., 1) Ente; 2) Scheltn., dummes, ein= fältiges Mädchen. R. 1, 12.

bimbel, verb., läuten, an der kl. Glode läuten, wenn Kindtause ist. bisch ber, verb., leise mit einander sprechen, flüstern, Einem etwas heimlich ins Ohr sagen.

Biezeltäll, f., vgl. Beftäll.

Big, Biggöbter, m., mannl. Glieb.

[(Meiningen).

ble-äte ge-ä (bleite gehn), davongehen, mit Schaam davongehen.

bled, verb., arg, sehr schreien. Besond. v. Menschen.

blenzelig, adv., ohne zu sehen: "ha fend'ß blenzelig." Bgl. blinzer= ning R. 2, 30.

Blenzelmaus, ohne art., Blinde Kuh (Spiel).

Bleetergesche genes, ohne Art., feines, murbes, blätteriges Backswerk (Meiningen).

bliem, vorb., verstohlen nach etwas sehen, seitwärts sehen, schielen, ohne Augensehler (Meiningen). R. 1, 13.

blo-e, blau, bliezblo-e.

blomf, f. plomf.

Blommfot, f. Plommfot.

Blôz, f. Blôz.

blümmerant, übel, elend: "eß werd me blümmerant." Wenn Jemand etwas Dummes od. Lächerliches, Abgeschmacktes sagt (Meining.).

Böchgelle, f., (Beuchgelte), große Gelte, in welcher die mit frischer Lauge übergossene grobe Wäsche. Bgl. R. 1, 11.

bod, verb., trozen, maulen. R. 1, 13. 2, 30.

boder, verb., stark, wieberlich riechen, stinken, nach dem Bod riechen-Bom Hammel= und Ziegenfleisch.

Bodgoobes, m. (wohl Zusammenziehung von Baber Jaco = bus) Scheltn., einfältiger, dummer Mensch.

Bo-erruute, f. (vielleicht eine Zusammensetz. mit dem mhd. bor, boron, Höhe, sich erheben. Ziem. 40), der Berschlag rechts und links der Tenne, in welchen Getreide und Futter gelegt wird. Bgl. übrigens Barn.

boller, verb., einen dumpfen, hohlklingenden Schall (Laut) von sich geben, welchen man vernimmt, wenn man z. B. einen Stein in eine tiefe Schlucht wirft.

Bombes, ohne Art., Schläge, Hiebe (Meiningen).

Bommer, f. Bommer.

bont über Ed, bunt durch einander, drunter und drüber: "eß gat bont über Ed."

Böpel, Rofeböbpel, m., verhärteter Nafenfchleim. R. 2, 98.

Boppelhans, m., vgl. Bööpel (Meiningen).

Boppoo, m., ber hintere.

Boppoo, f. Bööz.

Borgel, m., Scheltn., fleiner vorlauter Junge (Meiningen).

boß gifte, boß hofte, schnell, rasch hinter einander, ohne Unterbrechung.

boß gifte, boß hoste, die schnelle, f., Durchsall, DiarrhölMeining.) Bösch, pl., die nur flüchtig gedroschenen Getreidegarben, ohne sie zu öffnen, was erst später geschieht, wann der eigentliche Ausdrusch beginnt. bosch, verb., schlagen, bläuen, prügeln (Meiningen).

Bööz, Böözmoo, Bugmann, Popanz.

böt, verb., für einen Borwit mit Worten ober thatlich strafen (Meiningen). R. 1, 14.

Bote, m., Klumpen, Haufe, unbestimmte Menge von irgend einer Sache, z. B. von Gelb: "ha hot en (einen) husche Bote Geelb."

Braame, f., Ohrfeige, Maulschelle. R. bräme 1, 15.

Braambele, f., dunner, schlechter Kaffee, gemüthlicher Ausbruck für dies Getränk überhaupt (Wasungen).

brasch, verb., prahlen, sich groß thun.

Brafcher, Prahler, Aufschneiber. R. brafcher 1, 15.

bräät, breit, frötebräät.

brau, braun, ferichebrau.

Bretichemechel, f. Bretichemechel.

bridel, vorb., schmählen, zanken, über etwas sich aufhalten, immer, ohne Unterlaß an etwas auszusetzen haben (Meiningen).

briem, verb.. Tabad fauen.

Brippelho-er, pl., die kleinen, kurzen, meist geringelten Härchen der Mädchen und Frauen, die nicht mit in den Zopf eingeflochten werden (Meiningen).

Bröller, m., Heerdochse, Faselochse, Reitstier. R. 1, 16.

brönz, verb., Urin laßen.

Brönze, f., Urin.

Brönzböpfeguder, Spottname, Arzt.

brov, frögbrov, freuzbrav.

Bruudel, m., Dunft, bide verdorbene Luft. R. 1, 16.

Buder, m., Scheltname, fl. dreifter Junge, oder auch förperlich zurüdgebliebene ältere Berson, die fich vor Männern etwas herausnimmt.

Bu-erlaame, Emporlaube, f., Emportirche, Kirchenstand der erwachsenen Mannspersonen. R. 1, 92. 2, 78, 79. Buffert, m., Schlüsselbüchse.

Buun, f., Bohne, figurl. weibliche Schaam.

buis, betterbuus, bitterboje, boodebuus, bodenboje.

Buğe, m., Bund, Garbe Flachs, an welchem die Knotten sich noch befinden.

Butterdreek, m., Schaum auf der ausgelassenen, noch flüssigen Butter (Flößbutter), den man auf Brod streicht und ißt. R. 1, 32.

Buuze, m., 1) Kerngehäuse bes Obstes, bes. der Aepfel; 2) Runkel= rübe (lest. Amt Sand).

buzegee, adv. (wo zu Gegend, zu Land), wo, woher, von welchem Ort. Bützel, m., Knoten, Knopf auf der Haut, harte Fleischkugel, Ber= härtung.

Bungiegel, m., Scheltn. fleine Berfon, Rreatur. Bon einem Rinde.

D.

baab, f. taab.

[sid)." R. 1, 18.

bach, verb. refl., es gibt sich, bessert sich, läßt nach: "bie Käll' bacht Dachtel, f., Ohrfeige (Meiningen). [Birnen.

baut, mürb, in Fäulniß übergehend. Bom Obst, besonders von dalkig, s. talkig.

Daam, m., Dampf, Rauch. R. demen 1, 18.

Däämel, m., Scheltn., träumerischer Mensch (Meiningen).

dängel, verb., schärfen, scharf machen, indem man die Schneide der Sense oder Sichel auf den Ambos oder auf ein in einem hölzernen Klotz befestigtes Stück Eisen (Stahl) legt und mit dem Hammer darauf schlägt.

dansch, vorb., kneten, mit den Händen am Teig, am Lehm u. dgl. herum hantiren, um etwas (Kuchen, Figuren) daraus zu formen. Bon Kindern, besonders wenn Kuchen oder Brod gebacken wird.

Daanzboode, f. Taanzboode.

Dappe, f. Tappe.

Dääsem, m. (mhb. deisme), Sauerteig.

Dätscher, m., ein in der Pfanne oder auf dem Kuchenblech gebackener Ruchen von schlechtem Wehl, bes. aber von geriebenen roben oder gesottenen Kartoffeln.

bäätschel, verb., kindisch, im Ton und in der Manier eines Kindes, welches noch nicht ordentlich sprechen kann, reden. Datte, Dätte, m., Bater, Kinderspr.

Dauft, n., - Daus, Ug ber beutschen Rarte.

Deckkoopf, m., Scheltn., dann eiferner Nagel mit breitem, eckigem Ropf, welcher in die Schuhabsätze geschlagen wird.

Dedmellich, f., geronnene faure Milch.

[Meining.

Deen, ohne Art.: "hä hot's in der Deen," er hat's in der Arbeit

Dentestöpsel (Dintenstöpsel) m., Scheltn., kleiner unansehnlicher Mensch besgl.

berlächt, ausgetrocknet, auseinanderfallend, gehend. Bon einer Gelte, Rufe, Butte, Wanne, wenn biese lange Zeit außer Gebrauch im Trockenen gestanden haben und der Sonne ausgesetzt waren.

derme-är, dazu, daran, von Werth: "eß es net vil derme-är" (wohl aus der mære). [berworche."

berword, verb., erstiden; auch bilblich: "bu werst net gleich bro Dichterle, dimin. n., Entel.

Dilledäpple, n., f. Tilletäpple.

Dit, dimin. Ditle, m., Bogel, Bogelden. Rinberfprache.

Dædäät, f. Tætäät.

Dode, f., Buppe, Spielzeug.

bolloog, f. tolloog.

dom m.

domm, bumm, hedomm, heudumm, ftruhdomm, hörnerochfe= Dommback, m. Scheltn., dummer Mensch, Giner, der nichts be= greifen kann.

Donne, m. (ber Dunne), Durchfall: "ha hot ben Donne."

Döpfeguder, f. Töpfeguder.

Döpperer, f. Töpperer.

börmelig, wankend, im schwachen oder betrunkenen Zustande.

dörr, bürr, flapperdörr, rappeldörr, flengflapperdörr, schinnrappeldörr.

börrmäulig, mager, blaß, franklich, hungernd aussehend.

Dösch, f., Dausch (frank.), Mutterschwein.

Dofdlöffere, f. Tofdlöffere.

Doost, m., Moos.

Doot, m., Pathe, Taufpathe.

Dootebeutele, dimin. n., Geum rivale.

Draaf, s. Traaf.

Drampel, f. Trampel.

dre-ämel, verb., langsam, nicht schnell genug sein, auf sich warten lassen.

dreder, verb., einen wilden, erdigen Geschmad haben, z. B. vom Brod, vom Bier.

Dreekschwolm, m., Dreckschwalbe, Scheltn.: Einer, ber sich nur immer mit Roth besudelt. Ein Maurer oder Tüncher. [Rieidern.

Dreekschmunte, m., unreinliches Kind am Gesicht, an Banden und

Drillerhaus, f. Trillerhaus.

Driefel, breiaftiges Stud Bolg.

drifchaat, verb., schlagen, prügeln. R. 1, 169.

driwelier, f. triwelier.

Dröde, f. Tröde.

brode, f. trode.

druchf, f. truch8.

Drulle, f. Trulle.

Drufchel, f. Trufchel.

brufchelig, f. truschelig.

|hat.

Dundernicksle, n., Kleinigkeit, Etwas, das nicht viel zu bedeuten Du-erste, f., Strunk vom Kraut= und Kohlkopf, welcher der Länge nach geschnitten, dem Bieh zum Futter dient.

dulg, 'römdulg, verb., immer in den handen haben, unsanft an= greifen, z. B. eine junge Kate, einen jungen hund.

burch Rod o Kamesool: "ha triegt Schlää durch Rod o Kamesool." Dünschel, m., Mund mit vorwarts gezogenen Lippen, den Jemand zieht, der über etwas unzufrieden ist.

dupperig, mit Händen und Füßen schwanken, nicht mehr sicher auf den Beinen sein. Von alten Leuten.

düürengel, verb., (eigentlich zwischen Thur und Angel bringen), plagen, brangen, treiben, qualen, schinden.

Duufel, m., Schwindel, Taumel, Zerstreutheit.

duuselig, schwindlig, taumelnd, träumerisch.

[ningen.)

Duufelfried, m., Scheltn., schläferiger, träumerischer Mensch. (Mei=

Düüt. verb., blasen, auf dem Horn blasen.

Düüthorn, n., horn des hirten, des Nachtwächters.

büt, verb., trinfen, sauchen.

Düt, m., Mutterbruft, Bige. Rinberfpr., Guter.

## Œ.

eebe, hullereebe (gang eben, vgl. huller), ftriecheebe.

Eiei, m., zärtliche Umhalsung ber Eltern und ihrer kleinen Kinder, auch eines Kindes und des andern, wobei die Wangen sanft aneinander gelegt werden: "gimme (gieb mir) en Giei."

eigaa, meinetwegen, ich hab nichts dagegen, es sei.

eijewool, Berneinung, nein, nicht doch.

eiböpel, verb., einhüllen, mit dem Mantel fich vor der Kälte schützen.

eisach, verb., einsachen, einstecken, die Taschen gehörig füllen.

eiträänk, vorb., entgelten, fühlen, empfinden lassen: "wart ich will deß einträänk."

Eller, f., ein ehemal. bebauter, aber später wegen Unfruchtbarkeit des Bodens wieder liegengelassener, mit Gras bewachsener, als Weideland benutzter Acker, oder größere Ackerstäche.

Engüürle, n., Ohrlite, Ohrwurm, Torficula auricularis.

eß äägt sich, verb., es geschieht ein plötzlicher Schlag, z. B. an die Thür bei Tag oder Nacht, eine Borbedeutung auf ein Unglück, einen Trauerfall in der Familie.

Etternefel, f., Brenneffel, Urtica urens.

# F.

Fadel, dimin. Fädele, 1) Schwein in ber Kindersprache; 2) Scheltn., unreinliches Kind.

Fadfäule, n., vgl. Fadel.

Facife (Faxe), pl., Possen, närrisches, dummes Zeug, Andere zum Lachen zwingend.

fäärtig, jährig, ein Jahr alt (aus vert adv., im vorigen Jahre). fällig, fellig, verb., das Feld im Herbste, nachdem es abgeerntet, herumadern.

fääm, verb., hinwegräumen, abnehmen, abschöpfen, das Fett, die Griefen von einer Suppe mit dem Löffel wegfischen. (R. abfaimen 1, 1.) fänd, feind, spennefänd.

Fantele, n. Scheltn., leichtfinnige Berfon.

fappel, verb., im Dunkeln, Finstern nach etwas greifen, etwas suchen. farz, verb., hörbar Wind lassen. [bift e Fapen-Karle." Fapen, Fäpen, m., Feben, in Zusammensetzungen verstärkenb: ..du

feest, bietefeest, sehr fest: "ha halt'g bietefeest."

fett, schnedefett.

Fet hall, verb., die Brobe bestehen: "es halt ta Fet,"

fid, verb., beschlafen (Utendorf).

fidel, verb., 1) geigen; 2) ein wenig, slüchtig, ohne Seise waschen, auswaschen; 3) mit einem stumpfen Messer an einem Stück Brod ober Holz hin und hersahren, um etwas davon herunter zu bringen.

fiemel, vorb., mit den Fingern im Haupthaar herumfahren, tragen, nach Läusen suchen.

fiest, vorb., unhörbar, aber riechbar Wind lassen.

Fieste, m., leise, unhörbare Luftentleerung.

flaader, verb., fladern, etwas fliegend herunterhängen laffen, im Gehen mit den Armen hin und herfahren.

fläämisch, falsch, finster, trozig, mürrisch. Bon Ginem der nichts Gutes erwarten läßt.

Flanner, m., leichtes Tuch, jedes dunne baumwollene Zeug.

Fläuschbieb, m., ein Liebhaber, der Nachts in das Haus seiner Liebsten schleicht, um einen Beischlaf zu suchen.

Flatsche, f., kleine Pfütze von Wasser oder einer andern Flüssigkeit auf Tisch, Bank oder Fußboden.

Flause, f. (pl.), Grillen, Muden, bose Kniffe. Bon Menschen und Thieren: "ha hot sa Flause."

Flaaz, m., Scheltn., grober, ungeschliffener Mensch.

flenn, verb., 1) weinen, heulen; 2) am offenen Feuer etwas braten, röften, 3. B. Pflaumen, Schlehen.

fleetsch, verb., eigensinnig weinen, besonders von Kindern.

Fleetschgusche, f., Fleetschmaul, n., ein zum Beinen verzogener Mund, trübes, finsteres Gesicht.

flööker, verb., gut füttern, halten, sorgsam behandeln. Bon einem tränklichen oder schwächlichen, krank gewesenen Kind; doch auch von einem Stück Bieh.

Flo-et, m., Scheltn., gemeiner physisch und moralisch schmutziger Mensch, misverstanden statt Unflath.

flöte gan, verb., es geht dahin: "beg Bermöge gat flöte bei en." (Meiningen).

Fluuniche, f., trube, finftere Miene, vgl. auch Dünschel.

Flurschöt, m., Flurdiener, Flurinecht.

Fluute, f., Pfütze, bef. eine von dem Pissen eines kleinen Kindes auf dem Fußboden herrührende Pfütze. [leibe. fö-esig (barfuß, ohne Schuhe), o nackig, ganz nackend wie im Muttersföllig, weit, bequem. Bon einem Kleidungsstück. [Knopf.

fommel, verb., puten, reinigen, blank machen. Bon einem Gewehr, Fot, f., weibliche Schaam. Gemein. Ausbruck.

Frääle, n., Großmutter.

Frischbier, n., Mittelbier.

Fröösch, m. Frosch, fig., weibliche Schaam. [damit zu quälen. Frööschgider, m., stumpses, altes Messer, gut genug, um Frösche Fröschmulle, f., Flußmuschel.

fuchf, verb., beschlafen.

fuck, verb., juden, kratzen am Leib und an den Gliedern, beim Flohbiß. fuckel, verb., im Spiel (beim Karten) betrügen, heimlich eine andere Karte unterschieben.

Fu-erz, m., laute, hörbare Luftentleerung. futter, verb., zanken, schimpfen, fluchen (Meiningen).

### Ø.

gadelig, bunt, zu bunt, für erwachsene Personen sich nicht schidenb. Bon Kleidungsstücken, bes. von einer Schürze ob. einem Halstuch. gaal, gelb, glootgaal, quittegaal.

gaale Bübe, pl., Bespen, besonders Vespa parietum.

Gallaune, f., Eingeweibe bes Menschen: "bo möcht en gleich bie Gallaune 'raus gefo-er." Benn Jemand sich recht geärgert hat. Galwäche, f. Abschn. VI.

Gäälze, f., weibl. verschnittenes Schwein bis zu 1/2 Jahr. R. 1, 39. gämmer, ogämmer, vorb. rofl., sich abarbeiten, abplagen, abschinden. Bergl. auch omaracks.

Gänsreuter, m., Brustbein von der Gans, als Wetterzeichen dienend und deshalb von den Leuten aufbewahrt.

gäär, verb., breit, langweilig sprechen. Deshalb doß Gegäär.

gaafdnäpperifch, febr zum Berfchenken geneigt. Gegentheil: "fü es net gaafchnapperifch."

gaatlich, ziemlich.

gedrang, schwer, nur mit großer Mühe hineingehend. Bon einem Zapfen, der ins Spundsoch getrieben wird.

- Gehang, n., Berg, Lunge und Leber von geschlachteten Thieren.
- gehe-ä, dicht, fest anliegend, kein Licht, keine Luft durchlassend. Bon einer Thur, einem Fensterladen. R. geheb 1, 41.
- Gehöck, n., 1. Plunder, altes unbrauchbares Geräthe; 2. verachte= tes, geringgeschätztes Bolk, Lumpenvolk (Meiningen).
- Gefuuf, n., Gerede, albernes, unnütes Geschwät.
- Geläff, n., vorderer Theil des Pfluges, an welchem die Räder befindlich. gelfer, vord., zanken, immer, bei jeder Gelegenheit zanken, bef. von zankfüchtigen Beibern. [lebungen.
- Gemäch, n., männl. Zeugungstheil. Im Gebrauch besonders bei Bers Geröng, n. und pl., die geschnitzten (mit dem Schnittmesser auf der Schnitzbank) langen, aufrecht nach außen stehenden Hölzer am Wagen, an welchen die Dungs und Ernteleitern angelehnt und befestigt werden.
- geschlocht, geschmeidig, biegsam, sanft sich anfühlend. Bom Leber (Oberleber); doch auch vom Muskelsleisch an Mensch und Thier.
- Gewänn, Gewende, ein Strich neben einander hinziehender Aceftücke von gleicher Länge, oder die obere und untere Linie der ganzen Fläche, wo Pflug und Egge wenden. St. in Fr. 2, 46.
- Bezeut, n., Beug, vergl. auch Behod.
- Gide, f., aus der Nase herabhängender Schleim. Bei kl. Kindern. gid, verb., stechen.
- Gids noch Gads, nichts, weder das Eine, noch das Andere: "hä wäuß wedder Gids noch Gads."
- Giegod, m., eigentlich Gans. 1) Ruf, Schrei der Gans in der Kinderspr.; 2) Scheltn., eine alte Jungser mit langem dürren Hals.
- gletich, vorb., gleiten, ausgleiten, auf bem Gife ausgleiten.
- Gloter, m., Scheltn., Giner mit einem ftierenben Blid.
- Glottoopf, m., Scheltn., vergl. Gloter.
- Goobes, m., (aus Jakobus) Scheltn., dummer Mensch (Meiningen).
- Got, m., ehemal. Straswerfzeug, ein über dem Wasser hängender, durch eine Kette an einem Balten befestigter Kasten mit einer Fallthür, durch welche "gefallene" Mädchen (Huren) ins Wasser springen mußten. Eine ungemein schimpfliche Strase. R. 1, 38.
- göd, verb., refl., sich übergeben, speien.
- godää, Ruf des Huhnes, wenn es ein Ei gelegt hat. Rinderfpr. Godel, f., le, Si, Kinderfpr.

Godel, m., Scheltn., langer, schlenbernder Mensch (Meiningen).

Göbter, (Güdel) 1) Hahn, Haushahn, 2) männl. Glied.

golker, verb., dumpfer Laut, aus dem Magen kommend, zur Zeit der Berdauung.

Goollicht, m., Talglicht.

[Goldstück.

Gollmer, m., Goldammer, Memmerling. Emberiza Citrinella; fig. gonkel, verb., herabhängen, hängen laffen. Bon einem Halbtodten, Sterbenden: "hä läßt Arm o Bää gonkel."

Gorre, f., Scheltn., im Ernst und Scherz, häßliches altes Weib, auch Jungfer: "o du all' Gorre."

got, göt, verb., bellen.

graatich, f. fraatich.

Inefleisch.

Gretelflääsch, n., kurz abgesottenes, zu Wurst bestimmtes Schweis grob, grad, karzegrob, schnurgrob.

gro-e, grau, fiezgro-e.

Grosstompf, m., kleine Sichel zum Grasen auf Wiesen und bes. an Abhängen, Rainen und in Gräben.

grü-e, grün, grô&grü-e.

Gusche, f., Mund, Maul, im groben Ton: "hall' da Gusche!" gut, beergut, krötgut, tausendgut.

Guterlää, pl., Märbel, Schüffer, aus Thon geformte Kugeln mit weißen Flecken, zum Spielen für die Knaben (Meiningen).

# Ş.

Baabichad, m., Balbiched, Scheltn., Narr.

Hadel, dimin. le, m., Zahn. Kinderspr.

Hadel o Badel, Alles, gemischtes Bolt, groß und klein: "eß kömmt Hadel o Badel." [riftisch.

Häderlingstüßerlingenaaft, n., Excrement, Hoffirung; humo-Händ, m., Haupt, Ropf, Kraut-, Rohltopf.

Bäädharr, m., Säuptling, Bienenkönigin, Rönigin ber hummeln.

Halweshaab, n., ein Halbes halb genommen, 1/8 Maß (Branntwein). Hammbafch, m., Scheltn., einfältiger, linkischer Mensch (Meiningen)

(wohl aus Hans Sebastian).

Saamelfod, m., allbekannte bide, glodenformige Birne.

Hammele, dim., n., 1) Schaf. In ber Kindersprache; 2) Kiefern= und Tannenzapfen, im durren Zustande als Brennmaterial dienend.

hämpfelig (von eine Handvoll), grob, did, derb, plump, schlüpfrig, unanständig: "ha kommt hämpfelig."

Saand, m., rechts gespanntes Zugthier, Ochs, Pferd.

haandig, oft, häufig.

Bantel, dimin. le, Pferd. Rinderfpr.

Hannel o Wannel, Handel und Wandel.

hänt, adv., in diefer Nacht, vergangene Nacht.

Baang, m., Männchen vom Raninchen.

Haanzweln, (mhd. hanttwehele) f., Handtuch. R. 1, 59.

haaper, vorb., stoden, nicht vorwärts gehen wollen, hart, schwer halten: "eß haapert demit."

haar, links, Ruf des Fuhrmannes; doch nur bei Pferden gebräuchlich. Harling, m., Ziege ohne Hörner (Rohr).

Barm, m., Biegenbod.

hart, ichnapphart, pragelhart, magerhart.

Hasse, pl. (mhb. hahsen), das Gelenk (der Bug) an den Hinter-einen der Thiere.

haßelier, verb., Lärm machen, toben.

hätsch, verb., in alten schlechten Schuben, Pantoffeln umbergeben.

Batiche, pl., alte, schlechte, ausgetretene Schube, Bantoffeln.

hau, verb., in der Brunst stehen, Neigung zum Begatten haben-Bom Schwein. R. 2, 58.

heelig, sehr. R. heblich 2, 59.

helef o baat, helfen und beten, bitten, erbitten: "eß heleft o batt niß, es geht durchaus nicht.

hellisch, höllisch, fehr, arg, unmenschlich.

Belltæ, pl., Feiertage.

Hemmscheffer, Hemmschieß, m., Dembscheißer, Schelt- und Spottname, ein Rind oder auch ein Erwachsener im blogen hemde.

Beppel dimin. Ie, f., Biege.

Herget, ohne Art., Oblaten. R. 2, 60.

herrich, verb., heischen, fordern, Steuern heischen.

Bericheklo-es, m., Bopang, vergl. übrigens Abichn. VI.

Herefræt, f., große Freude.

ŧ

Bereluuft, m., große, ungeheure Luft.

Beremellich, f., Euphorbia.

Rosa canina.

Biffe, Buuhiffe, f., Banebutte, Frucht der wilden Rose, Baiderofe.

- himmel, vorb., sterben. Bon Mensch und Thier.
- Himmelsfechter, m., Scheltn., mehr im Scherz, f. Schwerenüü= hiener, vorb., jammern, achzen, wimmern.

[ter.

- hieschlomp, vorb., wegschleubern, verschleubern, vergeuben, um's halbe Geld hingeben.
- Hietsch, m., Riß, Sprung, Verletung. Von Sachen: "eß hot en Hietsch gekriegt" (Meiningen).
- Howberstig (ch), m., Scheltn., ein Sülzselber, der hier in der Gegend für ein wenig unbehülflich, sinkisch, schwerfällig gilt: "Sölzseller Howberstig."
- hooch, hoocht, hedehooch, himmelhooch.
- hockel, vorb., auf dem Rücken tragen, so daß die Hände des Getragenen den Hals des Trägers umfassen, während die Beine an die Lenden gelegt und von diesem mit den Händen unterstützt werden.
- hocker, verb., klettern, an Jemand hinaufklettern; brünstig sein, sich begatten wollen. Bon der Ruh z. B., die in diesem Zustande auf eine andere springt.
- hockerää, rein von Eingeweide. Von einem geschlachteten, sich auf der Wage befindenden Thiere. [bevoo."
- Hodaank, ohne Art., Dank, Erkenntlichkeit: "me hot kan Hodaank hooder, verb., wiehern, wiehernd lachen. Gehooder, ein wieherndes Gelächter, besonders der Mädchen.
- Ho-erspaller, m. (Haarspalter), Wortklaubler (Meiningen)
- hoft ft ää, m., großer spitiger, ober scharftantiger Stein unter ber Erbe, an welchem ber Pflug beim Adern hängen bleibt.
- Hölzere Opfegod, m., hölzerner Abvocat, ein Unstudirter, der in die juristische Praxis pfuscht. R. 2, 61.
- Hondsdüüte, ohne Art., grobe verneinende Entgegnung, abschlägliche Antwort: "en all Hondsdüüte."
- Hondefotze, ohne Art., vergl. Hondedüüte. [Rlingerkäll.
- Sondsfäll, f.. große, harte Ralte, vergl. übrigens Biegelfäll,
- Sopfestange, f., Scheltn., langer, hagerer Mensch.
- hoppaß, Ausruf, wenn Jemand an einen Gegenstand anstößt und sich wehe thut, oder wenn dabei ein Glas herunterfällt und zerbricht; als subst. ein Sprung, Fehltritt in moralischer Hinsicht (Meiningen).
- Hoppe, f., Munbstüd zum Fagot und Serpent, auch die Nachahmung besselben aus ber Schale saftiger Weiden.

Hoppheele, ohne Art., Alles was Einer im Befitze hat, sein ganges Bermögen: "Sä ganz Hoppheele gat brof." (Meiningen.)

Horbel, f., Ohrfeige (Meiningen), Ropfftoß (Römhild).

horschelig, uneben, rauh. Bon einem aufgethauten und wieder gefrornen Weg.

Hôsekuh, f., Kaninchen, das Weibchen, auch die Ruh.

Sofeküüle, n., Kornkäferden, Herrgottskäferden, Herrgottskälben. Coccinella L.

Hosesche, m. (Hosenscheißer), Spottn., furchtsamer, feiger Mensch. hötsch, verb., rutschen. Bon kl. Kindern, die noch nicht laufen können. Bötsche, f., Fußbänkten, Fußschemel.

hott, rechts, Ruf des Bauern.

hüüf, rüdwärts, desgl.

huller, vorb., rollen, eine Rugel ichieben.

Bußel, dimin. le, f., Gans, Ganschen. Rinderfpr.

Büütes, m., Rlog (aus bem Spruche: "Gott hüt es!"). R. 1, 69.

### 3.

Järz, m., Scheltn., bummer Kerl (Meiningen). Jauner, m., Schimpfn., böser, schlechter, betrügerischer Mensch, ich bocht, boß mich beeß, ich bachte gar. ich hätt' ball eppes gesæt, besgl. jü, jö, jü-e, vorwärts. Ruf des Fuhrmanus. Ju-er, f., Gährung.

#### Ω.

Rade, m., Auswurf.

Ralbedent, Ralbele, n.. junge, noch nicht gefalbt habende Ruh. kaalt, kalt, begkaalt, beißkalt, sehr kalt.

tallmatich, verb., unverständlich, fremdländlich fprechen.

Rammbraat, n., Sims, Bret hinter bem Ofen, auf welches Ruchengeschirr gestellt wird.

tään, verb. (viel. von keien (Oberd.), herabfallen, andfallen. Schut. 269). Knotten in der Sonne, auf einem Tuche liegend, aufgehen laffen, aussaanen.

Rateflusich, v., bas zähe, gelblich Aussehende, nicht Geniegbare im gekochten Fleisch. R. 2, 67. [genießen. R. 2, 67.

Katekoopf, m., Art großer Winterbirnen zum Kochen, auch roh zu kauz, vorb., beim Karten theilnehmend zusehen, im Geiste mitspielen.

Reil of Reil; Rugel of Rugel (lett. Wafungen).

tepp, vorb., Feuer aufschlagen vermittelst Stein und Stahl.

Reppe, f. (Rippe, Judendeutsch), etwas in Compagnie bei einem Berftrich kaufen, was dann die Käufer unter sich nach Wahl und Bedürfniß theilen und nach Berhältniß bezahlen.

Reppe, f. pl., die kurzen, auswärts gebogenen, hörnerartigen Speichen auf dem vorderen und hinteren Wagen, die besonders bei Steinfuhren aufgesetzt werden.

Keppo-ers, m., wunder Hinterer, verursacht durch das Reiten auf hochrückligem, magern Pferd, ohne Sattet. Daher auch

keppö-ersig, wund am Hintern: "hä läft sich ball keppö-ersig", er thut viele Gänge, gibt sich viele Mühe, eine Stelle, eine Sache zu erlangen.

Regelflederswo-er, ohne Art., Kesselsliderswaare, Bolt, an wels chem nichts ift, hergelaufenes Bolt, Lumpenpad.

kief, verb., nagen, zausen, mit den Zähnen von einem Knochen etwas herunterzubringen suchen.

fiefig, nicht geheuer, nicht richtig: "eß es net fiefig bo-e."

Rielem, ohne Art., Läuse.

kippel, vorb., zanken, sich überwerfen.

Riesel, pl., Schlossen.

kitter, verb., lachen, heimlich über etwas lachen, das Lachen unters brücken wollen, das aber durchbricht, besonders bei jungen Mädchen. R. 2. 70. Daher auch

Ritterlies, f., Scheltn.

Ritsch, f., weibliche Rate.

[anschüren.

fitsch, verb., immer, oft unnöthig oder zu kleinlichem Zweck Feuer flan, klipperklan, sehr klein.

Rläue, n. (mhd. kliuwel), Ropf, Anaul, Kneuel.

Rlemme, f., Berlegenheit: "ba ftedt racht in ber Rlemme."

flepp, vorb., klinken, aufklinken, eine Thur aufmachen.

Rleppe, f., Rlinke.

kletsch, verb., mit der Peitsche knallen.

Spieß, Bollethlimliches aus b. Frant.-Bennebergifden.

Hoppheele, ohne Art., Alles was Einer im Besitze hat, sein ganzes Bermögen: "Sä ganz Hoppheele gät dros." (Meiningen.)

Horbel, f., Ohrfeige (Meiningen), Ropfftoß (Römhild).

horschelig, uneben, rauh. Bon einem aufgethauten und wieder gefrornen Weg.

Hosekuh, f., Kaninchen, das Weibchen, auch die Ruh.

Hoseftüule, n., Kornkäferchen, Herrgottskäferchen, Herrgottskälben. Coccinella L.

Hosescher, m. (Hosenscheißer), Spottn., furchtsamer, seiger Mensch. hötsch, verd., rutschen. Bon kl. Kindern, die noch nicht lausen können. Hötsche, k., Fußbänkchen, Fußschemel.

hott, rechts, Ruf des Bauern.

hüüf, rüdwärts, desgl.

huller, vorb., rollen, eine Rugel ichieben.

Bugel, dimin. le, f., Bans, Banschen. Rinderfpr.

Hütes, m., Rloß (aus dem Spruche: "Gott hüt es!"). R. 1, 69.

## 3.

Järz, m., Scheltn., dummer Kerl (Meiningen). Jauner, m., Schimpfn., böser, schlechter, betrügerischer Mensch, ich bocht, boß mich beeß, ich dachte gar. ich hätt' ball eppes gesæt, desgl. jü, jö, jü-e, vorwärts. Ruf des Fuhrmanns. Ju-er, f., Gährung.

#### Я.

Rade, m., Auswurf.

Ralbedenk, Ralbele, n.. junge, noch nicht gefalbt habende Ruh. kaalt, kalt, befikaalt, beißkalt, sehr kalt.

fallmatich, verb., unverständlich, fremdländlich sprechen.

Rammbraat, n., Sims, Bret hinter dem Ofen, auf welches Kü= chengeschirr gestellt wird.

kään, verb. (viel. von keien (Oberd.), herabfallen, ansfallen. Schnt. 269). Knotten in der Sonne, auf einem Luche liegend, aufgehen lassen, aussaumen.

Katefläusch, v., das zähe, gelblich Aussehende, nicht Genießbare im gekochten Fleisch. R. 2, 67. [genießen. R. 2, 67.

Katzekoopf, m., Art großer Winterbirnen zum Kochen, auch roh zu kauz, verb., beim Karten theilnehmend zusehen, im Geiste mitspielen.

Reil of Reil; Rugel of Rugel (lett. Wasungen).

tepp, verb., Feuer aufschlagen vermittelst Stein und Stahl.

Keppe, f. (Kippe, Judendeutsch), etwas in Compagnie bei einem Berftrich kaufen, was dann die Käufer unter sich nach Wahl und Bebürfniß theilen und nach Berhältniß bezahlen.

Reppe, f. pl., die kurzen, auswärts gebogenen, hörnerartigen Speichen auf dem vorderen und hinteren Wagen, die besonders bei Steinfuhren aufgesetzt werden.

Reppo-ers, m., wunder hinterer, verursacht durch das Reiten auf hochrückligem, magern Pferd, ohne Sattet. Daher auch

keppö-ersig, wund am Hintern: "hä läft sich ball keppö-ersig", er thut viele Gänge, gibt sich viele Mühe, eine Stelle, eine Sache zu erlangen.

Regelflederswo-er, ohne Art., Kesselsstäterswaare, Bolt, an welschem nichts ift, hergelaufenes Bolt, Lumpenpad.

kief, verb., nagen, zausen, mit den Zähnen von einem Knochen etwas herunterzubringen suchen.

fiefig, nicht geheuer, nicht richtig: "eß es net fiefig bo-e."

Rielem, ohne Art., Läufe.

fippel, vorb., zanken, fich überwerfen.

Riefel, pl., Schloffen.

kitter, verb., lachen, heimlich über etwas lachen, das Lachen unterstrücken wollen, das aber durchbricht, besonders bei jungen Mädchen. R. 2. 70. Daher auch

Ritterlies, f., Scheltn.

Ritsch, f., weibliche Rate.

[anschüren.

kitsch, verb., immer, oft unnöthig oder zu kleinlichem Zwed Feuer klau, klein, klipperkluu, fehr klein.

Kläue, n. (mhd. kliuwel), Kopf, Knaul, Kneuel.

Rlemme, f., Berlegenheit: "ha ftedt racht in ber Klemme."

klepp, verb., klinken, aufklinken, eine Thür aufmachen.

Rleppe, f., Rlinte.

kletsch, vorb., mit der Peitsche knallen.

Spieß, Bollethlimliches aus b. Frant.-Bennebergifden.

Rletscheblumme, f., Bluthe vom wilden Mohn. Papaver rhoeas. Rlingerfall, f., vgl. Biegelfall, Sondställ.

Klisper, m., Stud, Theil von einem Glas, einer Tasse, einem Topf. Klietsch, D-ersklietsch, m., Klapps, Schlag auf den Hintern.

Klöder, f., 1) Schelle von einem Pferdegeschirr, Schlittengeläute; Schellengurt; 2) blechernes Spielzeug mit einem Stiel, in welchem kleine Steinchen liegen, die beim Schütteln derselben klappern. Für ganz kleine Kinder; 3) Hodensack.

Alööperapfel, Schlooterapfel, (Schlotterapfel) m., großer, länglichrunder Apfel, beffen Kerne im Gehäuse hohl liegen und beim Rütteln der Frucht einen Klang hören lassen.

klooper, verb., vor Kälte, Frost zittern und mit den Zähnen klappern. klucker, verb., an etwas herum machen, um ein Stück herunter zu bringen.

Klugscheßer, m., Scheltn., Einer der sich klüger als Andere dunkt. Knaderer, m., ein Schlag, Schall: "eß tut en Knaderer."

Knall o Fall, plöglich unversehens: "eß gät Knall o Fall mit en (ihm)."

knäng, verb., weinerlich durch die Nase reden. Bon Kindern.

knapp, verb., hinken, lahm sein.

knarz, verb. knarren, ein Schall, den z. B. neues Schuhwerk im Gehen, ein Wagen, der nicht geschmiert ist, verursacht.

knell, vorb., arg rauchen, qualmen, Tabak rauchen.

Kneller, m., schlechter, stinkender Tabak, der nicht geschnitten, sondern dessen Blätter zu einem Seile gedreht und in die Form einer Schlange gebracht worden sind. Spottweise auch: "dreimo-el öm den Leip röm." [Grad (Weiningen).

Kniebuurer (Kniebohrer), m., Scheltn., Filz, Geizhals im hohen Kniefiesel, m., Scheltn., vgl. Kniebuurer. [R. 2, 74.

knöch, verb., plagen, peinigen (bis auf die Knochen?), Knöchfell. Kno-etsch, arger Koth, Dreck.

knopp, verb., beißen, aufbeißen. [schaden. R. 1, 84.

Knoppe, f., Schlag, Berletzung, auch unheilbarer, innerer Leibes-Knopper, m., Scheltn., kurzer, dider Mensch; alter verliebter Mann oder Junggeselle.

Anööpel, m., Anoten von verschlungenen Fäden, Stricen.

knorpel, verb., knirschen, mit ben Bahnen bin und berfahren, ein

Schall, den man etwa vernimmt, wenn man im Kauen auf Sand beißt, der sich unter dem Brod befindet.

fnü-er, verb., brängen, plagen, auf Einem herumtreten.

Knu-erz, m., 1) ästiges, schwer zu spaltendes Stück Stammholz, Wurzelstück; 2) Scheltn., grober Mensch (Meiningen).

Anuuf, m., Stoß, Rippenstoß.

fnuff, verb., einen Rippenstoß geben.

Koobatsch, m., Scheltn., plumper, schwerfälliger Mensch (Meining.). foch, verb., es Einem sagen, die Meinung ordentlich sagen.

fööker, verb., knien, niederknien, kauern.

Komood, m., Weiberschuh, s. g. umgenähter, nicht den ganzen Fuß bebedender Schuh, gewöhnlich als Sonntagsstaat dienend.

korz o laank, "hä häßt en korz o laank", d. h. er scheltet, schimpft ihn. kösch, verb., schleifen, auf dem Eise gleiten.

Rösche, f., Schleife, Gisbahn.

kotz, verb., husten; als verb. rest., sich übergeben (letz. Meiningen). Kracke, f., gemeiner Rabe, Corvus corone.

framaung, verb., zanken, murren.

Rranke, f., Fluchwort, Schwere Noth, Krankheit: "frieg die Kranke." Kraanzschömpser, ere, m., f., s. Abschn. VI.

frappf, verb., wegnehmen, zugreifen, hastig nach etwas langen, es einem "vor der Rase wegschnappen."

fräätsch, vorb., langsam geben, machen, die Beine im Geben weit auseinander spreizen.

Kraybü-erste, f., grobe Bürste, mit welcher die schmutige Wäsche zuerst "ausgekrayt" wird; fig. Scheltn., kleiner unnützer, naseweiser Mensch.

fraus, frausgliederig, zart, klein, feingebaut, von zartem Glieberbau. Bon Mensch und Thier.

frell, vorb., prellen, schnellen.

fridelig, wunderlich, verdrießlich, übelgelaunt.

fripps, verb., nehmen, stehlen, entwenden. [reißt sich darum. fripps frapps: "eß gät fripps frapps;" es geht reißend ab, man Kriesch, m., heller, lauter, durchdringender Schrei (Meiningen).

frieselig, zu kleinen Körnchen, Kligelchen zusammengebalt. Bon einer Suppe (Griessuppe), auch vom Rahm (ber Sahne) im Butterfaß im Augenblick, wo sich berselbe zu Butter verwandeln will.

Rrommenunt, (frumme Roth), Andruf bes Aergers beim Mißlingen einer Sache: "Krommenunt noch emo-el!"

fromp, frumm, rogelfromp, febr frumm.

Arompele, pl., kleine gerfindete Mehlbrodchen, zu welchen nicht felten ein Gi genommen wird. Daher auch

Rrompelfoppe, f.

Kroopf, m., Scheltn., fleiner nafeweiser Menfch.

kröpf, verb. refl., sich büden, niederfnien, krümmen. Benn 3. B. Jemand heftiges Bauchgrimmen hat.

Arüpps, m., vgl. Buuze, dann Scheltn., vgl. Kroopf.

Kununzie, ohne Art., Scheltn., (viel. eine Berfälschung aus dem franz. Canaille?) Richt mehr im Gebrauch.

Rüpp, Rüpple, f., Huhn. Kindersprache; dann Lodname für diefes. kuranz, verb., mit Worten oder mit dem Stocke eine Zurechtweisung geben; doch auch qualen, plagen.

Rü-erschel, Rocketü-erschel, m., gedrechselter, zierlicher Stock auf dem "Galgen" der Spinnräder, um welchen der Flachs (ber Rocken) gewunden ist.

kuuf, verb., (wohl — tosen), sprechen, schwatzen, bei einer Unterhalzung, mit dem Nebenbegriff des Gerüchtweisen, Unwahren, Albernen; daher auch Luuferei, Schwätzerei, Gerede z.

Runsbiene, Runsmete, f., Scheltn., eine Beibsperson, Die albernes Zeng spricht.

Kuusmärte, m., Scheltn., eine Mannsperson (Weiningen).

Rüte on Körb', viel, reichlich, die Menge: "ha versprecht en Rüte on Korb."

### Q.

Laffer, m., junges, von der Wilch entwöhntes Schwein bis zu 1/2 Jahr. lang, zuulang, vorb., langen, holen, bringen; zulangen, zugreifen. laank, lang, gliedslaank.

Lauer, m., Borlauf, Borbranntwein, erster Abzug aus der Maische. Ledföt, m., Scheltn., Narr, Hansnarr, vgl. auch Hanso-ers. Leistraater (Leistreter), m., Scheltn., Schmeichler, Speichelleder. Leite, f., Seite, Hang, Abhang. Commerleite, Wenterleite.

**32.** 1, 82.

leer, ftaublesleer, fehr leer, gang leer.

leutlich, belebt, lebendig. Bon einem Weg, einer Straße. R. 1, 96.

Lied, n., Deckel ber hölzernen Wasserkanne.

Liffe, f., fleines Geschwür, Blatter, Blätterchen.

löd, fehr gegangen, aufgegangen, mit vielen großen Blasen (Poren). Bom Brod und Ruchen.

lo-ertsch, weich, welf, nicht fest und stramm, noch nicht ausgewachsen. Bom Muskelsleisch lebender Menschen und Thiere; doch auch von Sachen, z. B. von einem Seil, welches ausgespannt ist.

Longehieb, pl., schwere, harte Hiebe, Schläge.

long, vorb., ein wenig schlafen, halb wachend schlafen, besonders des Morgens, wenn der eigentliche Schlaf schon vorüber ist.

Löppe, f., Waßerlöppe, hölzerne Wassersanne, nach unten fich er= weiternd, innen gepicht.

Löpps, m., gemüthlicher Rufname eines guten Freundes, Bekann= ten, Gatten. (Wohl von Philipp. Meiningen).

lorks, verb., 1) schwer, mit großer Anstrengung sprechen, indem dabei Worte verschluckt werden; 2) Werg spinnen, schlecht spinnen.

lüh, f. auslüh.

luuner, verb. brennen, lodern, auflodern.

Luner, m., 1) burres Kiefernreißig; 2) kleines, nicht lang anhals tendes Feuer im Ofen, kleines Ofenfeuer aus Reißig, das nur nach Wärme riecht. R. 1, 99.

Lünn, f., 1) eiserner Nagel mit umgebogenem Ende, vornen an der Achse, durch welchen das Rad festgehalten wird; 2) alte schlechte, vielgebrauchte Tabakspfeife.

Lupp, f., Scheltn., liederliche, gemeine Dirne (Meiningen). Lusch, f., vgl. Lupp.

#### M.

Mache, f., Arbeit, Etwas, das in der Arbeit begriffen ift. vgl. Deen. Macke, f., Uebel, Fatalität: "eß es e Macke."

Mackes, ohne Art., Schläge, Hiebe. [Gott? mai, Ausruf bei einer Rebe, die man in Zweifel zieht (aus: mein malmig, aus Thon und Mergel bestehend. Bom Feld.

Mamm, Mämm, m., 1) Mutterbruft, Bige; 2) Buller, ein Lapp=

chen von Leinen, welches mit gekauter Brodrinde und Zucker ober Sprup gefüllt und den kleinen Kindern in den Mund gestedt wird, um sie zu beruhigen.

mämm, verb., trinken, saugen.

[ber Wäsche.

Mang, f., Schönfärberei. Mang auch sonst die Rolle zum Plätten Manger, m., Schönfärber.

Mannerleut', pl., Männerleute, Mannspersonen.

mansch, verb., im Wasser, im Strafenkoth hantiren, mengen, ver= mischen, schweinisch kochen.

Manscherei, f., Sauferei, Schweinerei, auch Fresserei.

määr, vorb., in etwas Weichem, Fluffigem herumgreifen, herum= suchen, z. B. im Fleische.

Määrlestr we-er, (Märleinträger) m., Zuträger, Angeber, Berräther.

Maß, Mäß, f., Quantität Baldholz, welche accordweise gefällt, gespalten und in Klaftern aufgesetzt wird.

Määse, f., weibl. Schaam (Leutersborf).

Maulaff, m., Scheltn., neugieriger Mensch, womöglich mit aufgesperrtem Mund (aus mul apen — Maul offen).

Dieftträtiche, f., Diftjauche.

möd, verb., abthun, töbten.

Model, dimin. le, f., Ruh. Kindersprache.

möffel, verb., zahnlos, mit mangelhaftem Gebiß kauen, ein wenig essen. Bon Kindern und alten Leuten.

Moltestaafel, m., Schmetterling, besonders der Milchdieb, Papilio brassicae.

Molmebraat, n., das schräg über der Pflugschar stehende Brett, durch welches das von jener aufgerissene Erdreich (die Schollen) um= gelegt wird.

morkel, morks, verb., mit einem stumpsen Messer z. B. am Brod einen ungleichen Schnitt thun; Häderling schneiben.

Mord, in Zusammensetzungen verstärkend, fehr.

mordalisch, fehr, arg, fürchterlich, gewaltig, außerordentlich.

Dofdie, n., Ruf und Lodname für Ralb.

Mote, m., Männerrod. R. 1, 100.

Muh, Muhle, f., Ruh; Laut, auch Ruf berfelben. Kinderfpr.

mudf, verb., refl., sich rühren, regen, bewegen, einen Laut von sich geben: "ha muckt sich ni-et."

muffig, tropig, frech, frei (Meiningen). [bing." Wulding, f., Menge, Quantität: "eß gitere (gibt ihrer) bie Mul= musch, vorb. refl., sich kleiden, puzen, etwas wunderlich kleiden.

#### N.

nachte, übernachte, gestern, vorgestern. R. nächte 1, 107. Radefröösch, m., Spottn., nachtes Kind.
Nackeschieß, m., Spottn., vgl. Nackesröösch.
näärlich, adv., übel, ungeziemend, schlecht, wie einen Einfältigen,
Blödsinnigen behandeln: "hä hält en näärlich."
Narrklo-es, m., Scheltn., Narr, Einfaltspinsel.
net fruu, net sot, nicht froh, nicht satt.
net hott, net weckst, nicht links, nicht rechts.

net faalt, net warm:

Neibhaamel, m., Scheltn., Neiber, Miggunstiger (Meiningen).

Reidhode, m., Stüdchen Haut, welches sich neben ober bicht am Fingernagel abgelöst hat und rückwärts gebogen ift.

net rüür oo (an), nicht zu bewegen, nicht von der Stelle.

neu, fontelneu, nogelneu, fontelnogelneu, fpo-enogelneu. neugefcheit, altflug, fuperflug.

niebel, verb., fein, wie Rebel, regnen.

Ridel, m., Scheltn., fleiner Menfch.

nieder, verb., net nieder, nicht aufgelegt sein, geistig und körperlich abgespannt, traurig sein, an nichts Interesse nehmen: "eß niedert mich go-er niss!" R. 1, 109 (mbb. nieten).

nochberjoo, Gulferuf bei Raubern und Spigbuben.

Nööpel, m., Apfelwein, spottweise jedes schlechte Getrant.

Norbel, m., Stallung von einem Schaf und einer Ziege.

Morbelbleeter, pl., Lorbeerblätter.

nôß, pfüütschnôß, puudelnôß, tratichnôß.

Nösebööpel, m., vgl. Bööpel. [aufhalten. R. 1, 110. nüüsel, vorb., zanken, verdrießlich über etwas reden, über alles sich

Müster, f., Berle, Glasperle, Berlenschnur, Bernfteinschnur.

nüüzelich, fein, niedlich, gut gebaut, hübsch zusammengefaßt, geschickt gearbeitet. Bon Menschen, Thieren und Sachen. R. 1, 111.

### D.

ôbenn, vorb., abbinden, abgewöhnen, von der Mutter thun. Bom Kalb, wenn es nicht mehr trinken soll.

öcks, pfui.

obaank, vorb., abdanken, 1) einen Arbeiter, Diener verabschieden, wegschieden; 2) die letzte Stunde nach Mitternacht abrufen.

odder, aber (Grabfelb).

ôbred, verb., abmachen, eine Schuld vollends bezahlen, berichtigen. v-ertlich, närrisch, albern, dumm.

ôfää, verb., berb abfertigen, die Meinung tüchtig sagen.

oof üür (anführen), betrügen, hintergeben.

ooha, ööha, halt. Ruf des Fuhrmanns.

ohie, adv., hinab, abwärts, hinunter.

ölber, verb., albernes Zeug machen, besonders in Bezug auf den Umgang mit Frauenzimmern (Meiningen).

Delgöt, m., ursprünglich Name bes hölzernen, auf einem vieredigen Fuß stehenden Pfosten, an welchem die Dellampe hängt. Scheltn., ein großer, langer, etwas unbeholsener Kerl.

ôluch s, verb., abschwatzen, abnöthigen.

ômaract, verb., refl., sich abarbeiten, plagen, vgl. auch ôgammer. oonig, adv., fort, weg, bavon.

Denn, pl., Agen, Spreu vom Flachs.

önnergüttig, hohl unter einer Decke, z. B. zwischen ber Haut und dem Fleisch, von Siter erfüllt.

ôfäu, verb., absauen, berb abweisen, abfertigen, vgl. übrigens ôfää. ooschmier, verb., betriegen, vgl. auch oofüür.

dwanning, f., Abwandung, die Furche, welche die Grenze zwischen zwei neben einander hinziehenden Aeckern die Länge nach macht. St. in Fr. II, 352.

wzel, verb., am Licht, am Feuer spielen.

## P.

Paachfiester, m., Scheltn., Schuhmacher. Bartitel, s. Bartitel. Batich, Batschhaand, m., f., Schlag, Hanbschlag. Beelz bartel, m., Belzmüte; Scheltn., dummer, träumerischer Mensch.

pfeebig, pfabig, wegfam, eben, begangen.

Bfennigfuchfer, m., Scheltn., Anaufer, Beighals.

pfitsch, vorb., zwicken, kneipen.

Bfitschepfeil, m., Schießbogen, Bogen von einer starten Haselnußruthe mit einem Pfeil aus Schilfrohr ("Aöhrig"), an welchem statt der Spize ein Stück entmarktes Hollunderholz. Für Knaben.

pfnisch, verb., niegen.

pfopfer, verb., halbleife, rudweife Wind laffen.

pfropf, verb., fett machen, nubeln, füttern, eine Gans einsteden und mit gebacenen Stückhen aus Gerstenmehl und Kartoffeln filttern, indem man ihr diese in den Hals steat.

ple-äte gä-e f. blä-ete ge-ä.

Blager, m., Schlag mit bem Stod auf ben hintern.

Plaute, f., Scheltn., Schwätzerin.

Plommsod, m., ein aus dem Handtuch oder Taschentuch gedrehter Strick, mit welchem die Schläge beim Karten (s. unten Abschn. III.) ausgetheilt werden.

plomf, verb., herabfallen, schwerfällig, ungeschickt herabfallen.

Bloz, m., Ruchen, auf dem Ruchenblech gebacken (Grabfeld).

poolisch Hommel, f., polnische Hummel, Dudelfad.

Bommer, m., Scheltn., auch zutraulicher Ausdrud, fleiner bider Menfch.

Boppelhanns, m., vgl. Bööpel.

prabbel, verb., zu tochen, fieden, braten anfangen.

praid, verb., prahlen, aufschneiben.

Brafcher, m., Brahler, Aufschneiber.

Bretichemechel, m., Scheltn., bummer Menfch, Binfel.

#### Ou.

quärz, verb., ächzen.

quell, vorb., aufgehen, auseinandergehen, mehr Raum einnehmen. Bon einem Teig aus altem, gutem Mehl. [quergehen. quetsch, vorb., immer hin und wieder gehen, ein= und ausgehen, Duetschmütil, f., Zwickmühle, Doppelmühle beim Mühlenspiel.

### R.

Raaft, Rääftle, m., Ranft, Stüd Brod mit der Rundung. Rambag, m., sauerer Wein.

rammel, 1) verb., wälzen, rollen, vgl. auch huller, doch nur von schweren Sachen, z. B. von einem (runden) Stamm Holz, daher der Rammel; 2) begatten, bespringen. Bon Hasen und Kaninchen.

ranz, verb., 1) wild, ausgelassen spielen, umherschwärmen. Bon Mädchen besonders, die nicht im besten Ruse stehen; 2) läusisch sein. Bon Hunden.

rappel, vorb., rappelköpfisch, poltern, rumoren, nicht recht gescheit sein.

räätel, verb., zusammenschnüren, festbinden, festbreben.

Räätel, m., Stück Holz, mit welchem man ein Bund (Reißig) zufammenschnürt, indem man ersteres durch das Seil steckt und herumbreht. R. 2. 101. [rätem."

rätem, adv., rathsam, sparsam, nichts zukommen laffen: "hä est Raabes (Raawes), Gewinn, Schnitt. [strafen.

reffel, verb., rüffeln, die Meinung, Wahrheit sagen, für einen Borwitz rennel, verb., 1) (Gerste) rindeln, ründeln; 2) Geld, grobe Münze gegen kleinere umtauschen.

Reff, pl., Riffe, Schläge, derbe Schläge als Züchtigung.

Retter, Sieb mit großen Deffnungen, in welchem man bas Stroh beim Dreschen schüttelt, damit die noch darin befindlichen Körner herausfallen.

Rettig, Stookemer (besonders in Stockheim a. d. Streu fabrizirter) Stompf (Strumpf), gewirkte, wollene tegelförmige Zipfel= milge für Männer und Knaben.

Reute, f., schaufelartiges, mit einem hölzernen Stiel versehenes Eisen (Zubehör des Pfluges), durch welches das "Molmebraat" von der sich anhängenden Erde befreit wird.

Rieme, m., Beitsche.

Riemeschlot, m., Beitschenschnur.

ripps, rapps, "eß gät ripps rapps", man reißt sich darum, es geht reißend ab. [bei leisem Wind abfällt. ries, vorb., (mhb. rîsen), abfallen, herabfallen. Bom Obst, welches reif,

Ro-ets ho, vorb., bleiben lassen, unterwegs lassen: "doß tooste Ro-ets geho" (aus rates haben oder rat es (- des) h).

Rommel, m., "ha verstät ben Rommel", b. h. er weiß aus Erfahrung, wie eine Sache angepackt werben muß.

rond, rund, fugelrond.

Ronke, m., Runksen, großes Stüd Brob.

Roppeschenner (Raupenschinder), m., altes stumpfes Meffer.

röösch, widerbürstig, rauh sich anfühlend, wild, ungeberdig.

Roozkoower, m., Fisch, sehr gemein in der Werra bei kiesigem stei= nichten Flußbett, Cottus gobio, L. R. 2, 105.

Roozleffel, m., Scheltn., kleiner naseweiser Mensch.

Roozposaune, f., eigentlich ohne Art., Scheltn., Kind mit einer arg verschleimten Nase, Nase, aus welcher der Schleim weit herunter hängt.

Rötze, f., hölzerne Bierkanne mit weißen und braunen Dauben, nach unten sich erweiternb.

Röter, m., Scheltn., vgl. Rootleffel (Meiningen).

rüftig, rauh, mit etwas harter Krume. Bom Brod, welches ber Luft ausgesetzt war.

Ruuk, m.,  $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$  Arbeitstag der Bauern besonders beim Pflügen und Säen, mit Umgehung der Mittagszeit, etwa von 9 Uhr Bormittags bis 3 Uhr Nachmittags. Gewöhnlich zur Herbstzeit.

Rüfling, m., Teichfrosch (ein Wetterprophet).

rupps o tohl, ganz tahl.

ruut, roth, feuerruut, feuerkleticheruut.

#### ණ.

fäch, verb., (seigen) Urin lassen.

Säche, f.. Urin.

Saloppetunch, n., großes Umschlagtuch.

Saalzmeste, f., Salztorb.

Saamel, m., Semmel, Stollen, Chriftstollen.

Säubeer, m., Schweinseber, Scheltn., schweinischer, viehischer Mensch, männl. Geschl.

fauer, hondsfauer, frachfauer.

[Geschl.

Säulaaber, gewöhnl. ohne Art., jebe schweinische Person beiberlei

Säuschneidersstech', pl., grobe, weitläufige, ungenaue und un= gleiche Stiche beim Nähen, wie sie der Schweinschneider zu machen pflegt.

schäch, verb., jagen.

Shäädwed, m., f. Abschn. VI.

Schaffer, fauler, fauler Schäfer, Scheltn., fauler träger Menfch, ber sich mit beiden Ellenbogen auslegt.

schapp, verb., juden, arg fraten, Gras herunter machen.

ich meine, glaube, halte dafür. [Sturmwind sicher ift.

Schauer, ohne Art., Ort, Platz, wo man gegen den Zugwind schech, schäch, nach jüdischem Gesetz schlachten.

Scheifigaant, m., Abtritt, Abort.

Scheißkarle, m., Scheltn., furchtsamer, feiger Mensch.

Schelfe, f., Schale, Rinde, von einem Baum, vom Obst.

Schellich, m., Rahn, Boot.

scherz, verb., von einem Dienst abziehen, f. übrig. Abschn. VI.

schick, verb., schielen. (Augenfehler).

Schickle, n., Judenmädchen.

[Zehe stößt.

Schiefer, m., Splitter, kleiner Span, den man sich in Finger oder Schillscheit, n., Theil der Wage, an welchen das rechte oder linke Zugthier gespannt wird.

Schindkuppe, f., großer Nagel mit breitem bidem Ropf, ber in ben Reif bes Wagenrades geschlagen wird.

Schippel, m., Stild Brod von der Seite, Stild Fleisch, Haut, das man sich vom Finger herab geschnitten hat; Scheibchen von einer Rübe, einer Kartoffel, daher Kartoffelschippel, eine am Ofen gebadene Kartoffelschie. [sehr schlecht.

fclacht, hondsichlacht, spottschlacht: "eg gät en hondsichlacht," Schlafittich, m., langer Zipfel, ober Schoos vom Rod, Rleid: "hä friegt en ban Schlafittich."

Schlaamp, Schlaamps, m., Scheltn., Einer, ber nachläffig und unreinlich im Anzug und in der Wirthschaft ift.

schlambambel, verb., müßig herumgehen, herumschlendern, schlem= men, schmarugen.

schlänker, verb., schlingen, herumschlingen, lang fich hinziehen.

Solaanter, m., lange Strede, Rrummung. Bon einem Bege.

- schlapp, vorb., 1) ausgehen, immer weggehen, kleine Gange in die Nähe, Nachbarschaft thun; 2) Kleider herunterreißen; 3) gierig, un= reinlich wie Hund und Kape effen.
  - Shle-amellich, f., Buttermilch.
  - Schlemiel, ohne Art., Scheltn., im Scherz und Ernft, loser, schels mischer, pfiffiger Mensch.
  - schleßig, zähe, steif, fest. Bom Feld, wenn es geackert wird, boch auch von einem Teig.
  - schliems, schräge, die Quer.
  - fclingschlang gan, verb., mußig geben, faulenzen, fich ohne beftimmte Beschäftigung berumtreiben.
  - Schliezreutere, f., Spottn., ein Mädchen. [fleisch.
  - schlomperig, schlumperig, welf, nicht hart und fest. Bom Mustel= Schlo-emüül, f., Schlagmühle, Delmühle.
  - Schlönker, m., schlechte, zusammengeringelte Wurst von dem letten Rest im Naps, wozu noch reichlich Fleischbrühe gegossen wird. Für die Kinder bestimmt.
  - Schlooterfoß, n., kleines ausgehauenes hölzernes, mit Wasser gefülltes Gefäß in Form eines Kelches, mit einem Stachel, welches der Mähder hinten an den ledernen Gurt steckt, und in welchem er den Wetzstein hat.
  - Schlotte, Küüschlotte, f. (pl.), Herbstzeitlose, auch "Schul= blume" genannt, weil zur Zeit ihres Blühens bie Schulserien zu Ende gehen.
  - Schluuraff, m., Scheltn., poffenhafter Menich.
  - Schluurem, m., Scheltn., alberner Menfch.
  - Schmaate, m., Fisch, Schmerle, Cobitis barbatula.
  - Schmeder, m., Schleder, Gutschmeder, dann Rase (Meiningen).
  - Schmetze, f., Schmitze, Spitze aus geflochtenem Zwirn vorn an der Beitschenschnur. [Mensch.
  - Schmochtlappe, m., Scheltn., bettelarmer, ber Faulheit ergebener Schmölme, f., Wegeblatt, Plantago.
  - schmorg, verb., ohne Noth am Essen und Trinken sparen, sich nicht satt essen.
  - fcmöt, verb., schmaten, tiffen.
  - Schmunz, m., Ruß.
  - Schmunggriefe, f. pl., bie Ranten und Eden, Die von bem ein=

gefalzenen Fleisch abgeschnitten werden, bevor man es zum Räuchern aufhängt. Man bratet biefelben.

schnau, vorb., athmen, hauchen, besonders nach einem scharfen Lauf, außer Athem sein. [fungene Liedchen.

Schnapperliedle, n., pl., fl. verliebte, von jungen Madchen ge-

Schnappmeffer, n., Taschenmesser, Messer, welches sich zusammen= legen läßt.

Schneiderskaas, m., Brod, Salz und Kümmel.

schneppel, verb., schnippeln, schnigen, schnigeln.

Schneppel, m., Span von einem Gold, auf einen Schnitt mit bem Meffer heruntergeschnitten; Stud Brod von ber Seite.

Schniller, m., mannl. Gefchlechtstheil, gewöhnlich Rinderfpr.

Schnipperiene, f., Scheltn., nafeweises Madchen. R. 2, 114.

Schnipps, ohne Art., Richts: "ha hot kan Schnipps me-a bevoo."

Schniete, f., Schnitt, Schnitt Brod von der Seite.

schnöd, schnüd, vorb., trinken, saugen, am Finger saugen.

Sonod, Sonud, m.. Bruft, Mutterbruft, Zitze.

Schnömme, f., weibl. Schaam (Meiningen).

schnorr, verb., schnurren, 1) betteln, sechten: "hä gät schnorr." 2) zussammenschrumpfen, besonders vom Fleisch alter Thiere, welches im Kochen oder Braten an Bolumen abnimmt. [zuwerfen.

schod, verb., mit beiden Händen in einem Bogen Jemanden etwas scho-erf, scharf, scheerscho-erf. [Menschen.

schoofel, schlecht, erbärmlich, niedrig, gemein. Bon Sachen und scholler, verb., beim Karten einlegen, was für den Wirth bestimmt ist.

Schömpfer, Schömpfere, m., f., Liebhaber, Liebhaberin, Schatz. schorg, verb., schieben.

schrö, mager, schlecht, ärmlich. Bom Essen, besonders von der Suppe. schröpel, verb., mit dem Messer etwas herunterkraten, z. B. von einem Apfel, einer Rübe, für kleine Kinder und alte Leute.

ichuch, verb., blind, ohne sich umzusehen, zulaufen, zuschießen (Mein.).

Schü-emaal, Schönmehl, Weizenmehl.

schußper, verb., vgl. schuch.

Schuußbartel, m., Scheltn., ungestümer Mensch, ber blind zu= läuft und dabei etwas herunterwirft.

Schütt, n., Bund Stroh.

schwappelig, adj., wohlbeleibt, fleischig fein.

Schwaaterig, n., ein von allen Seiten aus Latten bestehenber, über dem Wasser, auf starken Pfählen ruhender Kasten, in welchen zum Behuf des Fischfangens das Mühlwasser gelassen wird, wenn die Mühle an Sonn= und Feiertagen zugesetzt ist.

schwenn, adv., (mhb. swinde), febr (Reubrunn', Ritschenhausen, Grabfeld).

schwere Meng', ohne Art., große Quantität: "eß gittere (Aepfel, Birnen) bie schwere Meng'."

fcmengeleng, Ausruf, Bostaufenb.

schwetz, vorb., sig. etwas (Geld) hergeben, herausrücken, was man gerade nicht sehr gerne thut: "hä muß eppes schwetz."

fdwipps, fdmapps, Rede, wenn es Maulfchellen gibt.

schwo-erz, schwarz, kohlschwo-erz, kohlrabeschwo-erz, kohl=
rappelschwo-erz.

Schwog, m., Gespräch, Geklatsch (Meiningen).

sider, durchsider, verb., durchlaufen, durchtröpfeln, durchdringen, durchquellen. Bom Wasser, oder einer andern Flüssigkeit, die durch einen seinen Spalt der Gelte, Butte, dringt.

fied o bro-et, sieden und braten.

Sölze, Söölze, ohne Art., gekochter, in kleine Stücke (Würfel) geschnittener, mit einer saueren Brühe zn einem Essen zubereiteter Rindsmagen, auch vom "Gehäng."

fot, bedfot, bedbräätfot, bedrammelfot.

fonkel, vorb., in den Gliedern zittern, von einem kl. Stich begleitet. Spärrhaube, f., schwarze Haube mit langem weißen gesteiften Spitzenrand, bei der Kommunion getragen; dann gemüthlicher Spottname einer Weibsperson (Meiningen).

spengel, selten, rar. Schmeller 3, 572.

Spennefresser, m., Spinnenfreger, Scheltn., blaffer, hagerer Mensch.

Speetel, m., Zwidel, dreieckiges Stüdchen Leinwand (auch Tuch), welches in Mannshemden auf die Achsel, bei Weibshemden unter die Arme, bei Kleibern auch unten an die Seite eingesetzt wird.

Spiel, n., fallende Sucht, Epilepsie.

spillgan, verb., zu Befuch gehen, Besuch machen.

Spillgoft, m., Besuch, eigentlich Gast zur Unterhaltung.

spig, verb., spügen, spuden, ausspuden.

Spite, f., Speichel.

Spigeschlenger, m., Scheltn., Hungerleiber.

Spigprügel, m., Scheltn. in Scherz und Ernst, lofer Mensch.

Spozle, pl., kleine formlose Mehlklößchen ohne Wedbröcken, gewöhn= lich ins Gemüse, doch auch in die Suppe.

fpre-abel, vorb., fein, mitunter tropfenweiseregnen; vgl. auch niebel.

Spröthüffe, f., Sprite aus Hollunderholz, aus welchem das Warf genommen ist, selbstgefertigtes Spielzeug kleiner und größerer Schuljungen.

spuur, vorb., Fleden geben, Schimmel ansetzen. Bon einem Frauens-Heib, welches in einer feuchten Kammer, einem Gewölbe gehangen hat.

Spuurfled, n., sporfledig - stodfledig (vom Bapier), Rostfled im Beigzeug.

Stads, m., Scheltn., dummer, lintischer Mensch (Meiningen).

Staafel, m., gabelförmiger Pfahl zur Unterstützung der mit Obst schwer beladenen Bäume, auch des Sarges bei Leichenbegängnissen. Daher Staafeltrweer.

Staar, m., Widder, Schafbod.

ftedel, fteil.

Stedel, m., Pfahl.

[Haar.

ftedelh we-erig, ftruppig, aufrechtstehend, fich nicht glatt legend. Bom ftelle, ftille, mauslesstelle, piepftelle.

ftelle muntes! Ausruf, pft, ftille.

stenz, verb., fortjagen, wegjagen, mit Spott und Schimpf davonjagen. sterz, verb., stehen, aufrechtstehen: "den Pfluuk sterz," den Pflug aufstellen.

ftibit, verb., nehmen, entwenden, stehlen.

Stiech bro-ete, m., Stichbraten, Schlachtmahl, Schlachtschmaus.

Stiege, f., steile, enge Bobentreppe ; Bobentreppe überhaupt.

Stook, Stock, m., Scheltn., ein Mensch, der wenig spricht, aus dem nichts herauszubringen ift.

Stommel, m., Stummel, 1) Scheltn., kleiner bider Mensch. 2) kleine Pfeise mit kurzem, bidem hölzernen Kopfe.

Störzel, m., ein aus dem Erdboden hervorstehendes Stud von einer Baumwurzel, an welcher man sich stößt.

ftriechaus, adv., immer, ftets, ununterbrochen.

Striek, m., Strick, Scheltn., ein langer Mensch.

Struusochs, m., Scheltn., ein aus dem ehemaligen Hennebergischen, später kursurst. oder herzogl. Sächsischem (Albertinischer Linie), dann seit 1815 Preußischen (Ar. Schleufingen) ins nahe Meiningische Einzewanderter, Eingeheiratheter (Obermaßselder Scheltname).

Stubebröde, f., Jugboden.

Stücks, m., Scheltn., Tölpel, Tolpatsch.

ftuff, verb., stoßen, schnell zustoßen.

Stuulkappe, f., bunter Ueberzug zu den gepolsterten Stühlen, ber mit Band an diefen befestigt und beim Baschen herabgenommen wird.

Stuuzgööker, Stuthahn, Hahn ohne Schwanz.

fudel, verb., faugen, an etwas tauen.

Sudelln, f., Blutegel.

Sudfaap, n., Saugtalb, Ralb, welches noch trintt.

Sudfau, dimin. le, f., Saugschwein.

Sütibe, f., ber mit heißem Wasser, aus ber Ofenblase, gebrühte, mit Spülich und anderem trocknen und slüssigen Futterstoff vermengte häderling, welchen das Rindvich aus der Krippe frist.

Suubel, n., Menge.

### $\mathfrak{T}.$

taab, taub, bumm, nicht leicht begreifend.

talkig, klebrig, unausgebacken. Bom Brode, Kuchen, wenn das Mehl zu weich war.

Taanzbode, m., Tanzsaal (im Gemeindehaus oder Wirthshaus).

taanzerig, zum tanzen aufgelegt sein.

Tappe, pl., Fußtritte, Fußstapfen.

täätschel, verb., f. däätschel.

Tilledäpple, n., Scheltn., läppischer Mensch.

tolloog, verb., lärmen, toben.

Töpfeguder, m., Scheltn., ein Mann, der fich um Weiberfachen bekummert.

Töppele, n., Bunkt auf bem i.

Töpperer, m., Rausch, kleiner Rausch.

Totaat, m., 1) ein Teig, der am selbigen Tag, an welchem er gemacht worden ist, noch gebacken werden soll; 2) Scheltn., dummer träger, weichlicher Mensch.

Spieß, Boltethumliches aus b. Frant. - Sennebergifchen.

Tofchlöffere, f., Küchenschelle, Anemone pulsatills. (Schlaffad, Meiningen).

Traaf, m., gefährlicher, tödtlicher Schlag.

Trampel, Trampele, f., munteres, fartes unterfettes Rind.

triwelier, verb., tribuliren, brangen, treiben, antreiben, anspornen.

Trillerhaus, n., ein ehebem allbefanntes und gefürchtetes Strafinstrument für leichtere Berbrechen und Bergeben. Ein hölzerner brehbarer Kasten, in welchen ber zu Bestrasenbe gestedt wurde.

Tröde, Drüde, Trodene f., ein dem Freien, oder boch nur dem innern Hofraum zugekehrter, überdachter, mit einer Brustwehr verfehener Gang im zweiten oder dritten Stod des Hauses, auf welchem Wäsche zum Trodnen aufgehängt wird. Gewöhnlich nur in den Städten gebräuchlich. St. in Fr. 3, 364.

trode, troden, faalgtrode.

trudf, verb., trudfen, nicht mit der Sprache heraus wollen, langfam machen, gehen, es auf sich ankommen lassen, vgl. auch fraktich.

Trulle, f., Scheltn., dide Beibsperfon.

Truschel, f., Scheltn., vgl. Trulle.

truschelig, bauchig, weit. Bon einem Rleid.

tuut, todt, mäustuut, mäusrappeltuut.

türengel, verb., f. dürengel.

#### u.

übel, hondsübel.

übergeschnappt, verrückt, wahnsinnig.

über Tesch' o Bäänk, über Tisch' und Bänke.

Ueberko-er, f., Ueberkahr, das halb Spreuartige von gedroschenem Getreide, welches, wenn es im Sieb ("Retter") gerüttelt worden und die Körner heruntergefallen sind, in demselben zurückleibt und gefüttert wird. übernachte, val. nachte.

überläng, übrig, überzählig, übergenug.

ungebittig, ungedulbig. Bon fleinen Rindern.

uugeschlocht, nicht geschmeidig, besonders vom Oberleder.

Uulworm, m., Engerling, Mabe bes Maitafers.

uuracht, uugrob, unrichtig, nichtzurrechten Zeit. Bon einer Schwangeren: "eß es er uugrob gange." Sie ist zu früh niedergekommen. Urschlachte, pl., Blattern, Pocken.

uffer, vorb., ochsern, besprungen werden, Berlangen nach dem Herbochsen tragen. Bon der Kuh.

Undadele, ohne Art., ohne Tadel, ohne Fehl.

#### 8.

verbääns, vorb., verflucht, verdammt, vertractt: "eß es e verbäänser Karle."

verbläämber, verb., verblämbern, verfchleudern, verthuen (Mein.). verbombedier, verb., rofl., vertragen, sich vertragen.

verkaloppier, verb., refl., sich verhauen, versprechen, etwas sagen, was man hätte verschweigen sollen.

verkiemel, verb., verkümmeln, verkaufen, leichtsinnig verkaufen, um aus dem Erlös etwas Unnöthiges, Lederes zu kaufen.

verschnupp, verb., verdrießen, empfindlich werden: "eß hot en eppes verschnuppt." [O-ers (Wein.).

vettermechel, verb., wettermicheln: "vettermechel mich," led mich em vögel, verb., beschlasen.

vool, voll, eebevool, gepompt vool, geschwuppt vool. vürtraat, verb., vor den Altar treten, consirmirt werden.

#### **33**.

Bääch, m., Bafche.

wääch, weich, dodderwääch, breiwääch, ichmegwääch. Waaticheger, m., Gerstenforn, Gefchwür am Augenlied.

Wäälzebot, m., dritter (aufgehobener) Feiertag, an welchem man noch nicht arbeitet, sondern aus der Stadt hinaus aufs Land geht um sich noch etwas zu Gute zu thun. Besonders von Gesellen und Lehrjungen der Schneider und Schuster. Bom Walzen, Walzer tanzen oder vom sich herumwälzen, faullenzen.

Wampe, f., Bauch, Wanft: "ha hot sich die Wampe voolgegeße." wamf, verb., prügeln, Schläge geben.

Bamfe, pl., Prügel, Schläge.

Wänkef, m., Weinkauf, Schmaus, Trunk beim Abschluß eines Kauses, Tausches, auch Berlobungsschmaus; j. Abschn. VI

wanner, verb., umgehen, spuken.

marm, bobmarm, weedelwarm.

Bagerböder, m., Baffertilder, Scheltn. Einer, ber immer im Baffer hantirt, fich zu schaffen macht.

Bagerfoppe, f., doppeltes Rinn bei wohlgenährten Menfchen.

Wauwau, m., 1) Hund in der Kindersprache. 2) Schreckwort für ungezogene Kinder, soviel als Popanz. [Tanne.

Beebel, m., (schwanzähnlicher) Aft, Reiß, Zweig von einer Riefer ober Beeb. f., Bferbeschwemme (Grabfeld).

Weiberleut, n. und pl., Weibsperfon.

weiß, treideweiß, taasweiß.

weit, fparrangelweit.

Wedbrüsele, n., arzeneiliche Ringelblume, Abart ber fg. Tobtenblume, Calondula officinalis. Sehr gemeine Zierblume in ben Gärten auf bem Lande.

weedft, wift, links, Ruf bes Bauern, bei Ochsen und Rüben.

welger, verb., hin= und herschieben, reiben, um etwas walzenförmig zu machen.

Welger, m., Kuchenwelger, hölzerne Walze, mit welcher ber Teig auf der Kuchenschüffel oder bem Kuchenblech ausgebreitet wird.

weller, verb., wilbern, ein wenig nach Wildpret riechen, schmeden, einen wilden Geschmad haben.

wellig, willig, lau, lauwarm.

wennerlich, weinerlich, munderlich, eigenfinnig. Bon unwohlen Kindern und alten Leuten.

Wieberle, n., Banschen. Rindersprache.

wint, wenig, bligwint.

Wulger, m., walzenförmiger, mit den Händen gewelltes Stlick Teig. wulger, vgl. welger.

# 3.

Zammete, f., geschmorte Kartoffelstücke mit Speck oder Schmeer. zeller, verb., zellern, nachtraben, nachlaufen.

Bergaant, m., von keiner Dauer, nicht haltbar. "Eg es ta Bergaant broo" (3. B. von einem Rleid).

zeeker, verb., arg thun, sich arg stellen, z. B. bei einer Wunde, die sehr schmerzt.

ze ju unewad, adv., in einem weg, unausgefest, auf ber Stelle, fammt

und sonders. Bon einer Waare, welche rasch abgeht, vom Gras, welches abgeschnitten wird. (Nur noch selten im Gebrauch).

zeet, verb., zetteln, verzetteln, die Mahd ausbreiten.

geschede, verb., zu thun haben, beschäftigt sein.

ziepf, verb., kränkeln, hinsiechen.

Ziepf, m., Hühnerkrankheit, bei welcher man dem franken Huhn eine Feber durch die Nasenlöcher zieht.

gimpferlich, verzärtelt, ju verschämt. Bon fleinen Dabchen.

Zimpferling, m., schwach gebautes, schwächliches, empfindsames Kind.

zipper, verb., trippeln, mit kurzen Schritten gehen. Bes. von Mädchen. zock, verb., zucken, die Spreu, den Agen aus dem gesponnenen, gekochten Garn herausschlagen, indem man die Zahl an der Tisch=
platte ausspannt.

3œ1, m. (mhd. zagel), Schwanz.

3ôbelfräutig, n., (Zappelfraut), unruhiges kleines Kind, an welchem alles lebendig ift, Kind voller Lebhaftigkeit.

Böpp, f., Hündin, auch Scheltn., liederliche Weibsperson.

zösch, verb., schleifen, nachschleifen, Heu oder Grummet (Omet) mit einem großen Rechen zusammenschaffen und rammeln, nachdem das Futter von der Wiese abgesahren worden ist, oder indem es abgefahren wird.

zücht, verb., eigentl. sich mit Zucht anstandsgemäß benehmen; hosiren, auswarten. Daher Züchter, Züchtere, Burschen, Mädchen, welche bei der Kindtause den Gevatter, die Gevatterin in die Kirche begleiten. Bgl. Bilmar, Hessisches Iviotikon S. 472 und Fedor Bech, Beiträge, Zeitzer Osterprogramm 1868, S. 24.

Büder, m., mutterloses Lamm, welches gewöhnl. nur zum Spiel und zur Unterhaltung ber Kinder im Hause aufgezogen wird.

Büt, m., Bite, Bruft, Mutterbruft.

güt, verb., trinten, faugen, vgl. auch fcnud, fcnud.

Bilte fend, n., 1) kleines, noch trinkendes Kind; 2) Scheltn., ein schon ziemlich erwachsener Mensch, ber sich wie ein Kind geberbet.

Zwief, f. Abschn. VI. [schn. VI.

zwier, verb., mit Märbeln, Schüffern ein Spiel machen. f. Ab= Zwiesel, m., (mhb. zwisele f., Gabel, gabelförmiger Zweig), ein zweiästiges, gabelförmiges Holzstud.

# Bweiter Abschnitt.

# Sprichwörter und Rebensarten.

# a) gereimte und affonierende.

- 1. A guter Schütz' verschift's Jo-er a Kuu,
  - Un a schlachter verschift ere zwu (Römhild).
- 2. Aenzel Töchter on 1) Möller8=
  - Bann'g 2) gerät, gitt'f vill Bieh.
- 3. Ausgebresche<sup>3</sup>) Ausgefrese.
- 4. Bamme4) net annerst wääß, Schmedt beg Kraut bie Flääsch.
- 5. Bann<sup>5</sup>) die Weiber wösche on backe,
  - Honn se den Deufel henner') den Nacke.
- 6. Bár 7) alt es, klæt 8) sich, Bár jong es, fræt 9) sich.
- 7. Bar arbet<sup>10</sup>), doge<sup>11</sup>) verdörbt<sup>12</sup>), Dan <sup>13</sup>) muß me schlo-e <sup>14</sup>), doß e störbt <sup>15</sup>).

- 8. Bar baut, friegt Spe-ä 16), Bar fa Geeld hot, muß le-ä 17).
- 9. Bar's) beg All' net fleckt On beg Neu' net stöckt 10), Dar kömmt zu niff 20). (Meisningen.)
- 10\*). Bar freit, tut wol, Bar net freit; tut befer.
- 11. Bar friih aufftat eft fich arm, Bar langt fchlöft bleit's Bett lang warm.
- 12. Bar im Wenter net will sei e Bööpel 21),
  - Dar koo im Sommer gesei e Kröppel 22).
- 13. Bár tā Seelb hot, bár es arm, Dorliber foll fich Sott derbarm 23).
- 14. Bar net kömmt zu rachter Zeit, Muß naam, bog 24) überbleit.

<sup>1</sup> unb. 2 wenn's 3 ausgebroschen. 4 wenn man. 5 wenn. 6 hinter. 7 wer. 8 Magt. 9 freut. 10 arbeitet. 11 baß er. 12 verbirbt. 13 ben. 14 schlagen. 15 stirbt. 16 Späne. 17 leihen. 18 wer. 19 stüdt. 20 nichts. 21 eingehüllt, wie ein Popanz aussehenb. 22 Krüpspel. 23 erbarmen. 24 was.

<sup>\*)</sup> Rr. 10 zwar nicht gereimt, gehört aber in biefe Claffe.

- 15. Bár få Bett macht am Morge, Es') ben Dôk über ohne Sorge.
- 16. Bar tropt ber Schößel2), Dan3) schodt'g ben Rößel4).
- 17. Bar ze tun hot mit Evelleut on Pfaffe,

Dar hot ze tun on ze schaffe.

- 18. Beröm <sup>5</sup>)
  dröm.
- 19. Beffer geleiert, Es b go-er b gefeiert.
- 20. Beger Neiber, Es Mitleiber.
- 21. Bi bie Leut, So beg Gezeut').
- 22. Bimme 10) sich stellt, So werd me gekrellt.
- 23. Boß 11) ber März net 12) will, Doß nimmt ber April. (Mei= ningen).
- 24. Boß gät 13) zeröck, Es manchmo-el 14) e Glöck.
- 25. Boß ich net wang 15), Macht mich net hang 16).
- 26. Brawo, brawo, das darf ich fagen,
  - Darauf kann mich Niemand verklagen.
  - Und wer mich drauf verklagen will,
  - Der melt'f der alten Mariefebnul.

- 27. Brötgem o Braut, Je länger es wäärt, Je schüllner es laut.
- 28. Den arste April
  Scheckt me die Narrn hie bum=
  me 17) hie 18) will.
- 29. Den 10, Bauer fa fchünft 20) Beit Es ber Wenter, bann's fchneit.
- 30. Derhäm<sup>21</sup>), berhäm, Es boch berhäm.
- 31. Do-as Rührer 22, Gebot gät bis en'ß Gerod 22), Do-a hott'ß ä Krömm, Do-a feert'ß widder öm, Gät bis nauf on Sta-i, Do-a brecht'ß Ha-uz 24) on Ba-i.
- 32. Du bist fraant, Mit ber Rofe nei in Schaant 23).
- 33. E<sup>26</sup>) Ae <sup>27</sup>) Sitt e grußß Geschräu <sup>20</sup>).
- 34. E Frôg Es tä Klôg.
- 35. E gut Krömm 29) Gät niss öm.
- 36. E ruut Ho-er 30) on e Gerlehed 31) Waffe 32) of fan gute Fled.
- 37. E Waartrocke 33, doß e tracht, E Flo-esrocke 34), doß e lacht.
- 38. Eg baut fä 35) Sturich of e Schustershaus,
  - Der Garber 36) kömmt on holt en raus.

<sup>1</sup> ift. 2 Schiffel. 3 bem. 4 Rüffel. 5 warum. 6 als. 7 gar. 8 wie. 9 Beng. 10 wie man. 11 was. 12 nicht. 13 geht. 14 manchmal. 15 weiß. 16 heiß. 17 wo man. 18 hin. 19 bem. 20 fcönfte. 21 bakeim. 22 Mohraer. 23 Wilhung. 24 Hals 25 Schrant. 28 Elfahreden. 27 Ei. 28 Geschred. 29 Krümme. 30 Haar. 31 Erlenhede. 32 wachsen. 33 Wergsroden. 33 Fein. 36 Gerber.

- 39. En geschankte Gaul Gudt me net in's Maul.
- 40. Eß es ta Höchzigle') ze klaa, Eß kömmt e anneres widder of die Baa').
- 41. Eg es Ries, Do bleit der Bauer, bar e ies3).
- 42. Frei über'n Miest, Wäste<sup>4</sup>) boß de kriegst.
- 43. Für en Bate Es nit vil ze schwatze (Henneberg).
- 44. Garste, Bi lang warste<sup>5</sup>).
- 45. Geeld Schreit die Welt.
- 46. Glöd on Glös Bi ball') zerbrecht döß; Borzellie'') Bi ball es hie.
- 47. Hot me net die Küü, Ho me a net die Müü.
- 48. In Pfaffärmel
  On Schulmästersdärmel 8)
  Roo me net genunk neigesteck.
- 49. Klæle") Hot me-ä bi Præle 10) (Wei= ningen).
- 50. Kraut Föllt'') den Bauer die Haut.
- 51. Laanksem 12) drescht, dar laanksem egt.

- 52. Led mich em D-ers es a e Lied, Bar'f net too, bar fengt'f a ni-et.
- 53. Lediglabe 13), Edellabe.
- 54. Lichtmeß Möße die Harrn ba Dos 14) eß; Die Reche, bann se wonn, Die Arme, bann se eppes honn.
- 55. Lichtmeß

  Muß me die grußß Wu-erst es.
- 56. Lieber en Darm in Leip zer= fprengt,
  - Es den Wi-ert 15) en Heller geschenkt.
- 57. Me sieht mer net in Môge, Me sieht mer of den Krôge. (Meiningen).
- 58. Metter, Garber o Schenner 10) Senn Geschwisterkenner (Mei= ningen).
- 59. Morn es Märt 17), Ber fä Geeld hot, muß wärt (Meiningen).
- 60. Müül warm, Backofe warm, Macht den reche <sup>18</sup>) Bauer arm.
- 61. Mutter, eß friert mich! "Scheß Koln 18) o warm dich."
- 62. Neu Wuß me bläu.
- 63. Neue Base 20) keere wol, Warse all die Ecke vool.
- 64. Of der Ranserei Dörf me net schrei.

<sup>1</sup> Hochzeitchen. 2 Beine. 3 ift. 4 weißt bu. 5 währst bu. 6 balb. 7 Porzellan. 8 Schulmeistersgebärm. 9 ein Ragenber. 10 ein Prahler. 11 stült. 12 langsam. 13 Ledig=leben. 14 Tag. 15 Wirth. 16 Schinber. 17 Martt. 18 reich. 19 Kohlen. 20 Besen.

- 65. Post me e Stöckle Ze werd'ß e Döckle (Stedlingen).
- 66. Proft Neujo-er, Gat') m'g 2) lieber gaanz o go-er.
- 67. Schneid's Brud gleich, Werste reich; Schneid's tromp, Werste e Lomp') (Meiningen)
- 68. Sehr geschreit On ball gefreit (Wasungen).
- 69. Setz dich of die Ofebaank, Werd de a die Zeit net saank.
- 70. Soldoteliep on Möllerstreu Fliegt fort bi Hoberstreu.
- 71. Sonntigsbutter4) on Mo-entigsbrub Tut ban alle Hexene gut.
- 72. Speitenner Senn Gebeihtenner.

- 73. Steet die Haand in die Tosche 4), Hoste eppes ze nosche.
- 74. Bir en She hangt mer'h Maul, Un noch ben She is me faul (Römhilb).
- 75. Was ich nicht mag, Das hab' ich alle Tag (Mei= ningen).
- 76. Was ich nicht brauch im Haus, Dafür geb' ich keinen Heller aus (Meiningen).
- 77. Wenn andere Mädchen zum Tanze gehn Muß ich auf der Wiese stehn.
- 78. Wer's zuerst reucht, Aus dem freucht's (Meining.).
- 79. Wu-erst v Weck. Es e gut Geleck.

# b) ohne Reime.

#### · A.

- 80. Ae Eer 1) es der annere wart.
- 81. Ae 2) Rend es fa Rend.
- 82. Ae Narr macht zaa Narrn.
- 83. Ae Sau es sôt, bann ben Scholze sei sôt es, womme 3) hämtreip.
- 84. Ae Schwolme 4) macht fan Sommer, on sis Schne-ägaans fan Wenter.

- 85. Abjes b) Herr Gerlach, im Fen= fter let'g Geelb.
- 86. All die Leut möße über er () Bonge spreng.
- 87. Alle 7) Jompfer möße die Bröcke reip.
- 88. Alles boß Leffel geleck too . . .
- 89. Aemo-el es fäämo-el.
- 90. Aemo-el es net ömmer8).
- 91. Arst Brud, bernoch Drei= acters o).

<sup>1</sup> gebt. 2 mir's. 3 knmp. 4 Sonntagsbutter. 5 Tasche. 1 Ehre. 2 ein Rahlwort, Artikel mit E). 3 wollen wir. 4 Schwalbe. 5 Abieu. 6 ihre. 7 alte. 8 immer. 9 Ivoitismen.

- 92. Arst macht bich ber Jüb fett, bernoch ropft e') bich.
- 93. "Auf! ber Schenner will bie Haut hol", sprecht me zum Faule (Meiningen).
- 94. Aufschreibe es gut für's Bergeße.

#### B.

- 95. Bä Brud es gut wannern 3).
- 96. Bä der Nocht botse sich die Herteweiber.
- 97. Bam³) die Kuu e8, dar faße 4) ban5) Schwaanz vo.
- 98. Bamme alle Wä<sup>6</sup>, wößt, ging me net err<sup>7</sup>).
- 99. Bamme eppes in der Oppedecke<sup>\*</sup>) für zwölf Kröger käft, naame f'g net für än widder.
- 100. Bamme für en Dôler Kuchche bäckt, derspo-ert me für en Bate Brud (Meiningen).
- 101. Bamme Hofeho-er ho', will, muß me Hondsfett nohäank.
- 102. Bamme im Dreek ftu-ert, ftenkt e arft racht.
- 103. Bamme sprecht: Adje, Kaffee, Chauffee, hot me ka gut Zeit (Meiningen).
- 1.04. Bamme sich kan Spaß macht, hot me kan.
- 105. Bammeß 10) nimmt, bleit niss über.

- 106. Bamme tut bi all die Leut, narrt me ni-et.
- 107. Bamme von Fuchs sprecht, stedt e'1) in der nächst Hede.
- 108. Bammen 12) ben Fenger gitt, nimmt e 13) die ganz Haand.
- 109. Bam onser Harrgott den Dosluu 14) beschert, läßt e'ß net Rocht war.
- 110. Bam'ß Gott gönnt', dam bebeschert e deß Glöck im Schlöf (Henneberg).
- 111. Bann alle Stred zerrege.
- 112. Bann Aoner net will, es ber Anner fruu (Henneberg).
- 113. Bann an die Kenner arft bis bo-ehar (an die Tasche) gan, tofte se Geeld.
- 114. Bann de net aalt wist war, lag dich jong heenk.
- 115. Bann de net wart wist, laff 15) hie.
- 116. Bann be berham ta Mäuf' wift, ze 16) gafte 17) fort on frest Ratte.
- 117. Bann der Baatelmoo 18) niß ho foll, verliert e deß Brud **58** der Tösche.
- 118. Bann der Gucuck schreit, senn die Knachwü-erst zettig 19).
- 119. Bann der Koopf ro es, hot der O-ers Feierobet.

<sup>1</sup> rupft er. 2 wandern. 3 wem. 4 fasse sie. 5 beim. 6 Wege. 7 irre. 8 Apothete. 9 haben. 10 wenn man's. 11 stedt er. 12 wenn man ihm. 13 nimmt er. 14 Taglohn. 15 lans. 16 so. 17 gehst du. 18 Bettelmann. 19 zeitig.

- 120. Bann der Moo mit den Geeld kömmt . . . .
- 121. Bann ber Tiesch wockelt, es bie Fra Harr.
- 122. Bann ber Wend net gat, womme spozier ge-a.
- 123. Bann beg beger wäßt, wer bu Scholz') (Meiningen).
- 124. Bann beg net f(g [aa 2) wist, ze mauer's.
- 125. Bann beg net racht es, ze es be'g lenks').
- 126. Bann deß Uglöck fan Welle foll hô, so koo me of ebener Árde 1) den Haals gebrech (Henneberg).
- 127. Bann ich bog wößt, blieb' ich net in Mäninge (Mein.).
- 128. Bann die Renner zu Mart gan, lufe die Kramer Geelb.
- 129. Bann die Kröppe 5) leer es, fcmege sich die Pfar's).
- 130. Bann bie Run naus es, macht me ben Stol zu.
- 131. Bann bie Maus fot es, schmedt beg Maal better?).
- 132. Bann e Mädle en Apfel too gescheel, doß die Schelfe net ezwä gät, de too se gefrei (Meiningen).
- 133. Bann'f heut (Baut') rant , werd'f Laber wolfel.
- 134. Bann's Hiersbrei rant, hot e fan Leffel.

- 135. Bann's net wo-er is, ze is e Lig' (Henneberg).
- 136. Bann's Kend gehobe es, will Rieder's Gevoter fei.
- 137. Bann's jum Treffe tommt . .
- 138. Bann'ß zutrefft, faalt's ni-et.
- 139. Bann sich go-er ta Wölke on Himmel zägt, borfe bie Beiber stott die Männer of die die Freierei ge-a 10) (Henneb.).
- 140. Bar aufsteigt 11), fommt om fan Plat (Henneberg).
- 141. Bar dan 12) für domm cosit, gitt sa Geeld ömfuust aus.
- 142. Bar den Deufel zum Better hot, too lecht in die Hell gekomm (Henneberg).
- 143. Bár e Raamwäche 13) eft, friegt e lang Rôse.
- 144. Bar deß Glöd hot, füürt die Braut häm 14).
- 145. Bar die Soppe eigebrockt hot, too se aach 15) ausgeeß.
- 146. Bar für siech niss is, bar is für Annere a 16) niss (Henneb.).
- 147. Bar Gonft bot, friegt Befe.
- 148. Bár in der Kerche störbt, werd ömfuust 17) begrobe.
- 149. Bar in's Bett eilt, eilt aach widder raus.
- 150. Bar fa Glöd in ber Karte bot, bot'g in ber Liep 18) (Mein.).
- 151. Bar lang freit, friegt zelett noch en Giegof.

<sup>1</sup> Schultheiß. 2 Tieiben, glauben. 3 links. 4 Erbe. 5 Krippe. 6 Pferbe. 7 bitter. 8 regnet. 9 Jeber. 10 gehn. 11 aufsteht. 12 biefen. 13 Rahmbrob. 14 heim. 15 auch 16 auch. 17 umjonst. 18 Liebe.

- 152. Bár mich wörft, dár hot mich liep.
- 153. Bar sich im Freie versit, muß bernoch Heppelesmellich tränk.
- 154. Bar sich of die Ofebaank fest, will e Raamwäche bô.
- 155. Bar Deufel aus will treip, muß fel ber anner fei (Benneb.).
- 156. Bar vier Weiber gehot hot, foo mit en vierrederige Wö in himmel gefo-er.
- 157. Bär var Berzig fäärt, muß noch Berzig ge-ä (Meining.)-
- 158. Bär wäß, buvo') die Sau fett werd, von Dreck oder von Speck (Meiningeu).
- 159. Bar weit frägt, gat weit err.
- 160. Bar zeletzt lacht, lacht om beste.
- 161. Bar zuarst kommt, meelt2) zuarst.
- 162. Bar zum arftemo-el of ben Mart gat, muß in die Reete 3) befi.
- 163. Bekömmer bich net öm ugelete Aeer.
- 164. Beger schlacht gefarn es stolz ze Fuß gegange (Meining.).
- 165. Bezol arft banner Mutter brn Brei (Henneberg).
- 166. Bi ball versprecht sich die Ranzel of den Pfarr.
- 167. Bi der Mann, so brät me die Wu-erst.

- 168. Bi der Wi-ert, so die Geeft. 169. Bi gescht, so gesche-ä.
- 170. Bi Gott fan Schobe befo.
- 171. Bi schmedt doß Waßer so gut, hätt' ich mä Häusle noch (Leutersdorf).
- 172. Bimme 4) in ben Baald schreit, ze schreit's widder 'raus.
- 173. Blei' ba 6) ban 5) Gleche 7).
- 174. Blei' me brei Schrett von Haals.
- 175. Boß gitt'ß ze eße: "Hutel v Fleckschnii-er."
- 176. Boß helest me'ß, bann en ber Deufel holt, on iech muß ben Fuurlu-e's) ga (Henne-berg).
- 177. Boß nött der Kun Muschfo-ateblüt, be-i dar tut's Hoberstru-e (Rohr).
- 178. Boğ nu zum Brud, ber Kaas es all.
- 179. Bog rô gắt, gắt von Geeld
- 180. Boß über es, friegt (d)er (W)widder.
- 181. Boß verstät der Bauer vom Krautsolot? ha eß en mit 'n Leffel.
- 182. Boß verstät die Ku vom Sonntig.
- 183. Boß womme') spiel? "Hoste beß Bleetle von der Liebe net gese-ä."

<sup>1</sup> wovon. 2 mahlt. 3 Kette. 4 wie man. 5 bei. 6 beines. 7 Gleichen. 8 Fuhrtobn. 9 wollen wir.

- 184. Breng en ') en Wed mit, bann be widderkömmst," sprecht me zu Aen, dar über'n Stäs gestolpert es.
- 185. Bu<sup>2</sup>) alles genunt<sup>3</sup>) es, do häßt me mit Flo-es ei on brönnt mit Waart<sup>4</sup>) oo.
- 186. Bu e Bräuhaus stät, do stät fä Bokhaus.
- 187. Bu e Beiberleut Freiersmo es, do es der Deufel Bräutfüurer (Henneberg).
- 188. Bu e Weiberro-et 5) gerät, do schoot'ß siebe Io-er; verdörbt e ober, ze schoo'ß milade 6) (Henneberg).
- 189. Bu es mä Mutter? "Sü es in'g Hemm<sup>7</sup>) getroche."
- 190. Bu ta Klæer<sup>8</sup>) es, do es a ta Richter.
- 191. Bu'ß verschimmelt Brud gitt, do gitt'ß a verschimmelte Dôler (Meiningen).
- 192. "Bu vil hiegät, gät a wint") hie," föt die Annelies, do ging se mit der Botte in's Werts= haus on holt e Wo-eß Bier.

#### €.

193. Credit es beger bi bo-er Geeld.

#### D.

194. Da Uur gat, bi ich Geeld ho (Henneberg).

- 195. Dam 10) bin ich net Stab 11) önner ben Schü-ene 12), ge= schweig bann über ben Schü=
  -ene.
- 196. Dan Denk will ich en Riegel vürschiep (Meiningen).
- 197. Dan breiche die Bose.
- 198. Dan es fa lett Brud gebacke.
- 199. Dan hô ich die Schift ausgetrate (Henneberg).
- 200. Dan tut kä 13, Zoo 14) mä we-ä 15).
- 201. Dar hot fan lette Dreek ge-
- 202. Dár koo me-ä es Brud eße. 203. Dár werd a ka Mete Saalz me-ä eße (Henneberg).
- 204. Den Besoffene muß me mit en Fuber Hoe auswech 16).
- 205. Den Geleerte es gut predige.
- 206. Den Harwest 17, on beg Fruujo-er range die Feuer.
- 207. Den Hond muß me bie Ban 18) laß, on ben Bauer bie Rermeß.
- 208. Den Möller fa Grenzstun fenn
- 209. Den Narrn kennt me on 20) Lache.
- 210. Der arst Hausro-et, doß senn die Kenner (Meiningen).
- 211. Der Branntewei es den Allene 21) ör Ge-ästecke 22) on die Jonge halle sich dro 00 23).

<sup>1</sup> ihm. 2 wo. 3 genug. 4 Werg. 5 Weiberrath. 6 mein Lebtag. 7 hemb. 8 Mäger. 9 wenig. 10 bem. 11 Staub. 12 Schuhen. 13 kein. 14 Jahn. 15 weh. 16 ausweichen. 17 herbst. 18 Beine (Anochen). 19 Ellenbogen. 20 am. 21 Alten. 22 Gehstock. 23 baran an.

- 212. Der Deufel ret 1) en.
- 213. Der Diesch 2) wockelt, die Fra es Harr.
- 214. Der föneft Karter gehürt önnern Diesch.
- 215. Der Fuchs hot den Wat gemeße on hot fan Zæl3) zugegabe.
- 216. Der Gööker es über den Backofe geflö (Wasungen).
- 217. Der Gottlof' trenkt die Nääg 4) aus (Meiningen).
- 218. Der Honger gudt en ös ben Aagene.
- 219. Der Jüd hot en on Bännel. 220. Der Roopf werd net gleich
  - rôgăn.
- 221. Der Marz schnedt an deß Bun ro.
- 222. Der Pfaff gitt ka Opfer wid= ber zeröck.
- 223. Der Scheenker es gestorbe, ber Geizhaals labt noch (Mein.).
- 224. Der Schünst bost 5) beg Licht.
- 225. Der Sporer will en Ber= tu-er hô.
- 226. Der Sturich let ') fromme Ae-er.
- 227. Der Duut will e Urfach bo.
- 228. Der Ugebuldige gan vil in Stol, der Geduldige noch me-ä.
- 229. Der Bürmetternochtsschlof es beger bi der Röchmetter= nochtsschlof (Henneberg).

- 230. Der Bag blüt en.
- 231. Der Wend gät über die Hober=
  ftopfel 7).
- 232. Derzeelt'f ben Ofe (Henne-
- 233. Deß Bleetle hot sich gewandt.
- 234. Deß Brud ich eß, deß Lied ich pföff.
- 235. Deß Feeld hot Mage, on die Hede honn Orn.
- 236. Deß gebraant Kend fört sich vorn Feuer.
- 237. Deß Geeld fällt an net nar fo jum Armel 'raus.
- 238. Deß halb' Brud hängt on Bääme.
- 239. Deß Harz blut en.
- 240. Deß Harz es en in die Knie- kaal gefalle.
- 241. Deß Haus verliert niff.
- 242. Deß Nochts lobt me ben schünne Dol.
- 243. Deß Popier es gebuldig, me foo drauf geschreip bog me will.
- 244. Deß Saandmännle kömmt (Meiningen).
- 245. Deß Schünst vom Geeld es, doß me net wääß, bam's ) es.
- 246. Deg Dölpelflässich muß arft rogeschniede war.
- 247. "Deß Waßer hot ta Balte," sprecht der Jüd.
- 248. Deß Wu-ert läft me of der Zonge 'röm.

<sup>1</sup> reitet ihn. 2 Tisch. 3 Zagel (Schwanz). 4 Reige. 5 putt. 6 legt. 7 haferstoppel. 8 Ohren. 9 wem's.

- 249. Die es me a lieber bi män Bôter sä all' Steuerbuuch (Meiningen).
- 250. Die Fra muß me ban ärste Läb Brud zieh (Meiningen).
- 251. Die Fra on die Katz gehörn in's Haus.
- 252. Die Fræd es in Brönn gegefalle.
- 253. Die gaale Grösche wern sich schu noch weiß wösche\*).
- 254. Die Her set in der Kröppe 1) (Henneberg).
- 255. Die Hochzig hot e Looch gefriegt.
- 256. Die Hôse koche.
- 257. Die Kuchche senn henne 'naus geschofe.
- 258. Die Laus, die in den Grend kricht, es schlemmer bi die, die denn<sup>2</sup>) geheckt es.
- 259. Die Luft es net raa.
- 260. Die Möller senn Die(b), es bar net, es e Annerer.
- 261. Die Oppededer fenn Neuno= möngter3).
- 262. Die Sau faft me net in Sôf.
- 263. Die Soppe schmedt bi e tuuter Ith (Meiningen).
- 264. Die Stube es net gekeert (Wasungen).
- 265. Die ugelobene Geest') sett me henner'n Ofe.
- 266. Die welle Sau fenn in Rorn.

- 267. Die Wert') on die Horn') muß me gleich bezol (Henneberg).
- 268. "Die Wort' senn schu gut, ôber in's Du-erf") ge-ä ich boch ni-et," sprecht der Fuchs. (Nach der Rhön hin.)
- 269. Do beßt die Maus fan Fôde rô.
- 270. Do es der Deufel lus.
- 271. Do es ber Gauß gestræt, on ben Boot vürgelet.
- 272. Do es der Hond on Knöttel gebonnes).
- 273. Do es fa Zoderledes bebei. 274. Do fange jaa Kate fa Maus
- denn<sup>9</sup>).
- 275. Do gät ber Baatelbaanz 10) lus.
- 276. Do gudt me net bröm zum Fenster 'naus.
- 277. Do hätt' ich die Brüff bevo (Meiningen).
- 278. Do heleft ka Zittern vorn Froost.
- 279. Do hot der Jüd drauf gespitt") (Meiningen).
- 280. Do kaft me ber Kat best Schmar ô.
- 281. Do kam ich schü-e zu Märt (Meiningen).
- 282. Do too ta Docter on ta Oppebeder gehelef 12).
- 283. Do foo me die Wärr' 13) mit geschöt, so vil sennere 14) do-e.

\*) Gereimt, gehört aber beffer in biefe Claffe.

<sup>1</sup> Krippe. 2 barin. 3 Reunundneunziger. 4 Gäste. 5 Wirthe. 6 Huren. 7 Dorf. 8 gebunden. 9 barin. 10 Betteltanz. 11 gespuckt. 12 helsen. 13 Werra. 14 find ihrer.

- 284. Do let 1) ber Dreet, bog toft' bie Butter.
- 285. Do möcht me in die Hallmete<sup>2</sup>) gefall.
- 286. Do möcht me ös ber Haut gefo-er.
- 287. Do möcht me gleich e Hi-ersch gewär (Meiningen).
- 288. Do sett deß Geeld o hot e Hütle of.
- 289. Do scheft ber Deufel alles of an reche 3) Hoffe (Meining.).
- 290. Do spárrt me Maul on Nôse auf.
- 291. Do werd noch vil Waßer die Wärr' nöfliße.
- 292. Do werd die Katz henner'n Ofe niss devo gewo-er.
- 293. Do-a kömmt me doch bäin Harmesfeller Däich 'naus (Rohr).
- 294. Do-a kömmt me doch bäin Trabeser Looch 'naus (Rohr).
- 295. Doß es a net of danner Mifte gewaffe.
- 296. Doß brönnt bie d'g Rlemetienfeuer (Meiningen).
- 297. Doß brönnt bi Schwafel 4)

  v Baach 5).
- 298. Doß bank die 6, der Deufel.
- 299. Doß es ääner vo ber fiebete Bitt'.
- 300. Doß es ber Zeiting gleich.
- 301. Doß es e Backebell für ben Kurförste.

- 302. Doßes eg önner Brüdern wart.
- 303. Doß es geschankt ze teuer.
- 304. Doß es få gut Rommere.
- 305. Doß es mei Mo (Henneberg).
- 306. Doß es me net on'h Hárz gewässe.
- 307. Doß es net weit har.
- 308. Doß es net me-ä wart, es boß me'ß den Hond önnern?)
  Schwaanz benbt (Henneberg).
- 309. Doß Feuer, doß mich nit brönnt, brouch ich nit ze lösche (Henneberg).
- 310. Doß gät bi e Laffeuer ) burch'ß Duref.
- 311. Doß gat ben Rrabsgaant.
- 312. Doß gät durch die Baant durch.
- 313. Doß gät mit große Daank ô.
- 314. Doß gät ô bi e Weck of ben Lôbe.
- 315. Doß gät ös 'n Mutterfäßle (Meiningen).
- 316. Doß gät of Regimentsuukofte.
- 317. Doß geschô Anno Aes bi die Wärr' braant.
- 318. Dog hält vo Glef bis Mittot.
- 319. Doß hot en Fobe (Mein.).
- 320. Doß too me sich on ben Fen='
- 321. Doß koo me sich von den Fengern ro genaam (Henneberg).
- 322. Dog fricht in en hoole Boo.
- 323. Doß kömmt alle Jubeljo-er äämo-el.

<sup>1</sup> liegt. 2 halbe Depe. 3 reich. 4 Schwefel. 5 Pech. 6 bir. 7 unter ben. 8 Lauffener.

- 324. Doß paßt zesomme bi Schubkarrn o Peröde.
- 325. Doß Pfárd, doß ben Hober verdient, friegt en ni-et.
- 326. Doß fit e Blenner') bro.
- 327. Doß vergät bi grünne<sup>2</sup>) Arwes.
- 328. Doß vergät bi e Pfond Säffe3).
- 329. Dog werd fan Gaul tofte.
- 330. Doß werd me mit in Spit= tel schede (Meiningen).
- 331. Doß Zeug es so bönn4), doß die Gans Hober burchfrese (Römhild).
- 332. Dreiza Boona, verza Taffa (Römhild).
- 333. Du bist müd-faul (Mein.).
- 334. Du bist noch net hennern Orne trocke.
- 335. Du bist so domm, dog dich die Gäns' beißa (Römhild).
- 336. Du eft alles in die Ba? (Meiningen).
- 337. Du kennst kan annere Bogel, bi a 5, Sau (Römb.).
- 338. Du koost oone Musekante ôgekomm (Henneberg).
- 339. Du kriegst ere<sup>6</sup>), doß de den Himmel für e Baßgeige ososstea<sup>7</sup>).
- 340. Du sost\*) 446°) trieg, doß -de net wäst, ob de e Männle odder e Frääle bist.

- 341. Du soft mich warm zuded.
- 342. Du tolloogst, es bann de in er Welpertshaut stöckst (Wasungen).
- 343. Du verstäft e all Hondsfotze devo.
- 344. Du werst a vil Mäus' in Sôk jæhe 10).
- 345. Du werst net eher gescheit, bis die Hunner<sup>11</sup>) vürsich kraza (Römhild).
- 346. Du werst fa Igel ze bu-erste honn.
- 347. Du werft tan Kôlwaß ze schneide honn.
- 348. Du werst die Welt net ebe mache.
- 349. Du werst of man Füßene net rech wern.
- 350. Du werst's Kraut net sett mache.

#### Œ.

- 351. Eblenn Daube fend't a manch= mo-el e Arwes.
- 352. E blüder Hond werd felle 12) fett.
- 353. Gere dam die Gere gebilirt. Harr Pfarr, pote Se beg Licht.
- 354. E grober Gost kömmt uge-
- 355. E gut Ruu fücht me in Stol.
- 356. E halb Haus, e halb Höll (Meiningen).

<sup>1</sup> Blinder. 2 grüne. 3 Seife. 4 bunn. 5 eine. 6 bu triegft ihrer (Schläge). 7 anfeben follft. 8 follft. 9 Eins. 10 jagen. 11 Hühner. 12 felten.

Spieß, Bollethumliches aus bem Frant.=hennebergifchen.

- 357. En beißige Hond muß me e Stödle Brud me-a ga.
- 358. En jebe Náren gefällt få Rappe.
- 359. Enner Rlatschere muß me e Gebond Dörner of den Stuul le, of dan se sich sest (Henneb.).
- 360. E jeder Fuchs verwo-ert san Ballig').
- 361. E schwarzer Möller on e weßer Schmied töge net vil.
- 362. Es's niff, ze es arft a niff gewast.
- 363. Eß árgert en e Fliege on der Waand.
- 364. Eğ bauert e Denk nár e Wälle2).
- 365. Eg bog Brud, eg fenn Ao-er nabehie3) gefclö.
- 366. Ef es allenne gut Brud effe.
- 367. Eß es beser e gespalle 1) Mo-el, es e gehalle 5) Mo-el.
- 368. Eğ es beger e Laus im Kraut, es go-er ta Flunch.
- 369. Ef es befer schäle, es go-er blend (Wasungen).
- 370. Eß es demit noch weit im Feeld.
- 371. Ef es Dreet, bann'f für die Barrn kömmt.
- 372. Eß es ega-il, is ber Gaul fott<sup>7</sup>), so koo ber Za-im<sup>8</sup>) aach fortge-in (Rohr).
- 373. Ef es en e Hôs über ben Wat') gelaffe 10).

- 374. Eß es e Waater'1) döße, doß me kan Hond naus möcht gejce 12).
- 375. Eg es gehöpft bi gespronge (Henneberg).
- 376. Eß es gut, doß der Saäß ör Schwaanz net so laant es bi der Run örner 13).
- 377. Ef es in der Garfte gesche-ä, es tut den Hober niff.
- 378. Eß es (bei em) ta Schlot verlorn es bar benabe 14) gat.
- 379. Eg es ta Ziegel of ben Doch me-a sei (Meiningen).
- 380. Es es Matthäi om lette mit en.
- 381. Ef es me bi in man Bauch geschneit.
- 382. Ef es me e Stau von Harze gefalle.
- 383. Eß es me, es bann e Sturich en Frössch gekriegt hätt'.
- 384. Ef es me go-er net bi ba man arfte Rend.
- 385. Eg es mit en gesche-ä, bimme die Haand ömwendt.
- 386. Ef es noch net alle Dot Nocht.
- 387. Eg es 58 15) all' Laber gemocht.
- 388. Eğ es so kaalt in ber Stube, bog bie Honn 16) möchte gebeul.
- 389. Eß es so nocht drauß, wie ennera 17) Kun (Römhiso).
- 390. Eß es Wittweibergezeut.
- 391. Eß es Wö-esinger Hoewaater (Meiningen).

<sup>1</sup> Balg. 2 Weile. 3 nebenhin. 4 gespaltenes. 5 gehaltenes. 6 schielenb. 7 fort. 8 Zaum 9 Weg. 10 gelausen. 11 Wetter. 12 jagen. 13 ihrer. 14 baneben. 15 aus. 16 Hunde. 17 in einer.

- 392. Eß faalt nár noch e Zöm= mo'sho-er dro.
- 393. Eß friert en bi en Jübejonge (Meiningen).
- 394. Eß gät en e Licht auf.
- 395. Eß gät ei on aus bi in en Daubehaus.
- 396. Eß gät en e Stiech durch'ß Harz.
- 397. Eß gat flöten (Meiningen).
- 398. "Eß gitt allenne eppes ofzelase, me muß när e Säckle mitnaam," sprecht ber Jüb (Meiningen).
- 399. Eß gitt Aener e Aag ') dröm, bann der Anner fax's 2) behält (Henneberg).
- 400. Ef gitt Beer bi e ruut Tuuch.
- 401. Eggitt me-a Rööler bi Möller.
- 402. Eg gitt vil ze eße. "36, boß me sit, es bo-e."
- 403. Eg häält3) widder e-ä de e Brötgem (e Braut) werst.
- 404. Ef hot'f Aener felber gemocht.
- 405. Ef fommt alles in an Bauch.
- 406. Eg kömmt of e Hampfel 4) Hugel net o.
- 407. Eg racht 5) in jeder Röche (Meiningen).
- 408. Effchmeckt en An Beg') beger bi der anner.
- 409. Eg schmedt niff beger, es bog me selber eft.
- 410. Eg senn schu me-ä Kraanke gestorbe (Henneberg).

- 411. Eg set sich vir die Worm=
- 412. Eg träumt dich ömmer vo Haamelswü-erst.
- 413. Ef tut ta well Dent en annere eppes.
- 414. Eß tut munichmo-el e narrisch Denk go-er wonnerlich (Henneberg).
- 415. Ef werd annerst ober net befer (Meiningen).

### ¥.

- 416. Faule Natere<sup>7</sup>) mache lange Fôde.
- 417. Fleßige<sup>a</sup>) Mütter berziehe faule Töchter.
- 418. Fresche ) Aeer senn die beste (Henneberg).
- 419. Für deß Feuer bedankt me sich ni-et, ober für die Mih'.
- 420. Für verlor'ne Scholl 10) nimmt me Hoberspras 11).

#### G.

- 421. Gä hie on sprech, du wärst do-e gewast (Weiningen).
- 422. Gä noch Jericho on laß der ärst en Bo-ert was 12) (Mei= ningen).
- 423. Ga of die Schmild on lern ärst beg Karte (Mein.).
- 424. Gä rei 18) on gud naus.
- 425. Ga'g en 14), füst gät en beg Jonk 15) ô.

-1

<sup>1</sup> Auge. 2 feins. 3 heilt. 4 hand voll. 5 raucht. 6 Biffen. 7 Näherinnen. 8 fleißige. 9 frifche. 10 Schulben. 11 haberspreu. 12 wachsen. 13 herein. 14 gib's ihm. 15 von jung sein.

- 426. Ge-ä, dort hot der Zömmer= mo1) deß Looch gelaße.
- 427. Ge-ä, du werft be die Hörner schu noch olaffe.
- 428. Ge-ä zum Deufel on zu fenner Grußmutter (Meiningen).
- 429. Gedaanke fenn zollfrei.
- 430. Gebuld überwendt ben Schnitzkluuß.
- 431. Gescheße es net gemo-elt.
- 432. Geschwindigfäät es fa Hererei.
- 433. Gimme<sup>2</sup>) (Gamme) Flässch!
- 434. Gleche 3) Briider, gleche Rappe.
- 435. Gott sei'ß getrommelt on gepföffe (Meiningen).
- 436. Gut gedöngt, es halber Harr= gott.

## S.

- 437. Hä batt beß Blo-e4) von Himmel on beß Schwarz von ber Ärde (Meiningen).
- 438. Ba batt öm gut Waater 5).
- 439. Hä bezolt'f ba Heller o Bfen= ning.
- 440. Hä bläßt die Backe of bi e Bosauneengel (Meining.).
- 441. Ba blutt bi e Sau.
- 442. Hä brengt ben Doler of en Grösche (Henneberg).
- 443. Hä brengt die Eel' of drei Bertel (Meiningen).
- 444. Hä bröllt bi e Löb.

- 445. Hä benkt, ber gruß Schof= hond we-är sä Better.
- 446. Hä denkt, es hätt' en e Hosse geleckt.
- 447. Ha drödt die Orn of den Haals. 448. Ha brödt den Domme 7) of'f
- Nag. 449. Hä es aach fromp, bann e sich böckt (Meiningen).
- 450. Ba es bi be en Aele geschelt.
- 451. Ba es beg foneft Rob on 288 1).
- 452. Ha es berzu gefomme, bi bie Mæd 9) zum Rend.
- 453. Hä es brauf verseße bi ber Deufel of e Se-al (Mein= ningen).
- 454. Hä es drei Meil' henner'n Bactofe gewast.
- 455. Hä es durch die Rütze gefalle.
- 456. Hä es en bi ös den Aage ge-
- 457. Hä es gut bei en ogeschriebe.
- 458. Hä es gut noch 'n Tuut schecke.
- 459. Ha es Hans in alle Edene.
- 460. Hä es hüsch bewilltommt worn (Meiningen).
- 461. Ha es fa heurig Hoste me-a. 462. Ha es fan Mensche schölf 10),
  - es nár all den Leute.
- 463. Hä es korz geboune 11).
- 464. Hä es in Oberstüble net rich= tig (Meiningen).
- 465. Hä es män Hárrngott sä Go-erniss.

<sup>1</sup> Zimmermann. 2 Gib mir. 3 gleiche. 8 Wagen. 9 Magb. 10 fculbig. 11 gebunben.

<sup>4</sup> Blau. 5 Wetter. 6 Elle. 7 Daumen.

466. Hä es mit der Beelzkappe geschoße (Meiningen).

467. Hä es net weit har.

468. Ba es net off Bern') gefalle.

469. Ba es nom big zum Schwarze.

470. Hä es noch net hennern Orne trocke.

471. Hä es of'n Helmershäufer Säumart geborn.

472. Hä es ös ben Häusle 'naus (Meiningen).

473. Hä es fä Bôter in Ballig benn.

474. Ba es fan Maul fa Stieffend.

475. Hä es so arm bi e Rerchemaus.

476. Hä es so domm bi Struu.

477. Hä es fo börr bi e Hecht.

478. Hä es so groob bi Boonestruu (Meiningen).

479. Hä es so gut, doß men öm en Fenger röm koo gewickel.

480. Hä es so falsch bi Galgeflääsch.

481. Ba es fo nog bi e gebott Maus.

482. Hä es so schwer bi e tuuter Mo (Meiningen).

483. Hä es so stôlz, doß e kän Baatelmo ogudt, on banne<sup>2</sup>) a e neu Klitse of hot (Wein.).

484. Ba es über die Schneider 'naus.

485. Hä fährt zesomme bi e Töschemeger (Meiningen).

486. Hä fällt mit ber Tür zum Haus nei.

487. Hä fängt von heler3) Haut o.

488. Hä faßt die Kuu ban Schwaanz o. 489. Hä fledt ben Lappe nabet beg Looch (Henneberg).

490. Hä freßt bi e Tatter 1).

491. Hä frest bi e Drescher.

492. Hä frest, es banne gehange foll war.

493. Hä füürt en on Nárensääl<sup>5</sup>)
'röm.

494. Hä füürt eppes in Scheld 6).

495. Hä gät durch bi e Hoollanner 7).

496. Hä gät durch die Lappe.

497. Hä gät dröm röm bi die Kat öm den häße Brei.

498. Hä gät, es bann en die Bää in O-ers gebuurt wärn (Meiningen).

499. Hä gät en Dot eher bi deß Struule (Meiningen).

500. Hä gät in die Nöß.

501. Hä gät in'f Trappefange.

502. Bä gät of Freiersfüßfe.

503. Hä gät Sonntigs on Wer= figs ) in än Klääd bi bie Laus.

504. Hä gitt den Dreek e Uurfeige (Meiningen).

505. Ba gitt Fárfegeeld.

506. Bä gitt flää zu.

507. Bä gitt fanner Se-al en Stuuß.

508. Hä glotzt bi e Book.

509. Hä glott bi e gestoche Kaap.

510. Hä glotzt durch zaa Po-er ladere <sup>10</sup>) Hose (Meiningen).

511. Sa halt bemit net hennern Bart 11).

<sup>1</sup> hirn. 2 wenn er. 3 heiler. 4 Tartar. 5 Rarrenfeil. 6 Schild. 7 hollander. 8 Werftags. 9 Kalb. 10 leberne. 11 Berg.

- 597. Hä macht 58 en Fu-erz en Dunnerschlok!).
- 598. Hä macht Schrett bi e feuriger Mo.
- 599. Hä macht sich den Buckel frei.
- .600. Hä macht sich of die Socke.
- 601. Hä muß en Pfloot zeröckfteck. 602. Hä muß eppes schwetz.
- ena si mus sa m las
- 603. Hä muß Ho-er laß.
- 604. Hä muß Honger leid, doß en bie Schwarte tracht.
- 605. Hä muß in en sauere Apfel beg 2).
- 606. Hä muß Kay hall.
- 607. Hä muß fä Môfe devo3, laß.
- 608. Ha muß fe-a, bu ber Lett hiekommt.
- 609. Hä muß Spite schleng.
- 610. Hä nimmt me'f von Maul ewack.
- 611. Banimmt'g of die ledit Affel 5).
- 612. Hä nimmt sich e Gorke raus (Meiningen).
- 613. Hä nôgt on Hongertuuch.
- 614. Hä padt fä siebe Vertel Tuuch auf on gät.
- 615. Ba paßt auf bi e Beftlesmacher.
- 616. Hä pföfft 6) of den lette Looch.
- 617. Hä pföfft of der Gottsackers= pföffe.
- 618. Hä rächt en deß Waßer ni-et.
- 619. Hä richt den Bro-ete.
- 620. Hä richt' fich noch ban Bam 7), bar en Schottme 8) macht.

- 621. Hä schamt sich bi e Bettbrönzer ).
- 622. Hä schimpft bi e Roorsperk (Meiningen).
- 623. Hä schle-at of ben Sof on määnt ben Esel.
- 624. Hä schle-ät'ß of den Schwaanz.
- 625. Hä schleppt bi en Efel.
- 626. Hä schlöfft, bis die Kuu en Bage kost'.
- 627. Hä schmiert ber sette Sau ben O-ers.
- 628. Sa fcnappt noch'n Bettzöpfel (Meiningen).
- 629. Bafdreibt bi mit en Bafeftiel.
- 630. Ba fchreibt'g in Schlo-et 10).
- 631. Ba fchreibt'g benner'g Uur 11).
- 632. Hä schreit bi e Zoobrecher.
- 633. Ba fcreit, es banne on Spieß ftodt.
  - 634. Hä schreit, doß me'ß über brei Häuser weit hü-ert.
- 635. Hä schwatzt den Deufel von Uur rô.
- 636. Sa schwatzt in den Tot nei.
- 637. Hä schwemmt garn obedrof (Henneberg).
- 638. Hä schwett bi e Bro-et.
- 639. Hä fett bo-e bi e Höffle 12) Uglöd.
- 640. Hä sett do-e bi har geborgt.
- 641. Hä setzt do-e, es banne få 3 fönnt gezeel.
- 642. Ba fit me deßharz in Leip net o.

<sup>1</sup> Donnerschlag. 2 beißen. 3 davon, 4 weg. 5 Achsel. 6 pfeist. 7 Baum. 8 Schatten. 9 Bettwisser. 10 Schlot. 11 Ohr. 12 Häufden.

- 643. Hä fit aus bi des Leiden Christi.
- 644. Hä spannt annere Sääte auf. 645. Hä spett die Orn bi e Fuchs
- (Henneberg). 646. Hä spielt en in den Sof on widder 'raus.
- 647. Hä sprecht net me-a mit en, es bog ber Waat ausweist.
- 648. Hä stät do-e bi Butter on der Sonn.
- 649. Hä stät do-e, es bann en die Butter vom Brud gefalle we-är.
- 650. Hä stät gut bei en; ha borf sich ober net set.
- 651. Hä stecht bi e Daust (Mein.).
- 652. Hä stecht mit der Feschblo-ese (ebenda).
- 653. Hä stedt die Rose in Alles.
- 654. Hä stedt niss demit auf.
- 655. Hä stenkt bi e Wiedehopf.
- 656. Hä stopft en beg Maul.
- 657. Ba ftrecht'f on'f Baa.
- 658. Hä tögt in der Worzel niff.
- 659. Hä træt'ß en nôch.
- 660. Hä træt'ß röm bi di Kat ör Jonge.
- 661. Hä trübt ta Waßer.
- 662. Hä tut in zwä Tœ-ene 1) a me-ä es in än.
- 663. Hä tut sich ze vil Kraut 'raus (Henneberg).
- 664. Häverdient deß Saalz imBrud ni-et.

- 665. Hä verlit-er den O-ers, bann e net ogewäße we-är.
- 666. Hä versprecht en 2) Kütze on Körb'.
- 667. Hä wäuß san Sot net oze= häänke3).
- 668. Hä wä-iß dan Ho-ind zu förn 1), doß hä ni-et auf dan Straank schä-ist (Rohr).
- 669. Hä werd gestroft, doß en der Harzbengel fracht.
- 670. Hä werd ka Häuser eireße (Meiningen).
- 671. Hä werd kä Seide bebei fpenne 5).
- 672. Hä will ausga, ober net einnaam.
- 673. Hä will a 6) grußse Denge ausüb.
- 674. Hä will a Mäuf' in Sôf jæ.
- 675. Hä will Zocker braus kan'.
- 676. Ha wörft in die Bern.
- 677. Hä wörft mit der Wu-erst noch ber Spaatseite (Meiningen).
- 678. Hall da Maul! "Mach me arst en Stiel no."
- 679. Harr von Hôbeniss, Küüdreek es sa Woppe 7).
- 680. Hätt' ich Struu, doß ich mä Läuf' fönnt verbrönn (Mein.).
- 681. Heuer gabe die Bösch net wol.
- 682. Heuer komme die Uster (der)= noch die Pfengste.
- 683. Heut ge-ä ich en Bate noch on verlier en Doler.

<sup>1</sup> Tagen. 2 einem. 3 anzuhängen. 4 führen. 5 fpinnen. 6 auch. 7 Wappen.

- 684. Hochzig o Kendtaff') in an Döpfe.
- 685. Hofte bie Gung ogenumme, ze hut' fe aach (Henneberg).
- 686. Hoste en neue Roof vervient?
- 687. Hoste 2) Läuf? "nä, st honn biech."
- 688. Hot e'ß3) gesæt4), ze hot e'ß gesæt (Henneberg).
- 689. Hüsch es net hüsch; boß en gefällt, es hüsch (Meining.).

## 3.

- 690. Ich bi so gena on dörf doch niss hô.
- 691. 3ch bo en in Moge (Mein.).
- 692. 3ch ho en Schnupftewof gabe (Bennberg).
- 693. Ich määnt, du wärst heut verkert ofgestiege 3).
- 694. Ich wääß net bi ich geschorn bi.
- 695. Ich will de 6) Aes eischeenk.
- 696. Ich will be die Hutsel oricht.
- 697. Ich will be die Orn auspotz.
- 698. Ich will de löucht (Henneb.).
- 699. Ich will de'f ous den Senn tu (Henneberg).
- 700. Ich will dich joe, doß de die Schütt sost verlier.
- 701. Ich will dich schlo-e, doß de Bamöl sost ga.).
- 702. Je länger hier, je später dort. 703. Im Reericht werd sich'ß

fenne 9).

- 704. Im Wenter hängt me die Mauerer on die Zömmerleut vür die Bodelöcher (Wasung.).
- 705. In die Hänn gespitzt, in die Arbet 10) gescheffe.
- 706. Jong tu rô (Henneberg).
- 707. Fübe on Ebelleut hange zesomme.

### Ω.

- 708. Raaf v Laaf 11) es ugliech 12) (Wasungen).
- 709. Räf 13) me eppes! "36, bann ber Mo mit den Geeld tommt."
- 710. Kälberraff 14) on Kennerhänn börfe fan Augeblick leer fte-ä.
- 711. Kenner o Narrn spreche bie Wo-eret 15).
- 712. Rennerwelln16) es Drecks wart.
- 713. Klänne 17) Kröte fenn a giftig. 714. Klingelt'ß net, ze 18) klappert'ß
- boch.
- 715. Kluge Hünner le-ä a in die Brönnestel 19).
- 716. Komm ich heut net, komm ich morn.
- 717. Komm ich of den Hond, komm ich a of den Schwaanz.
- 718. Korze Ho-er senn ball ge-
- 719. Korz Gebat, lange Bro-etwii-erst 20).
- 720. Ruchche übern Zau<sup>21</sup>), Plôz widder ril <sup>22</sup>).

<sup>1</sup> Kindtaufe. 2 haft du. 3 er's. 4 gesagt. 5 aufgestanden. 6 dir. 7 sollst. 8 geben. 9 sinden. 10 Arbeit. 11 ungleich. 12 Kauf und Lauf. 13 taufe. 14 Kälberraufen. 15 Wahrheit. 16 Kinderwillen. 17 Meine. 18 so. 19 Brennesseln. 20 Bratwürste. 21 Zaun. 22 herüber.

Q.

- 721. Lache on heule in an Sof. 722. Laff, dof de die Schutt verlierft. 723. Laff so weit dich die Schüft
- trœ-e.
- 724. Lag dich lauf', füft') trœ-e bich die Läuf' in'g Wager.
- 725. Laf en ge-ä, bufür e gut es. 726. Lense of e Brat 2) geschlö3) (Meiningen).

#### M.

- 727. Mach dich net ze grü-e, süst frese bich die Gaß ô.
- 728. Mädle fenn ta Logerobft. 729. Mäusle træ Waßer zu, doß
- dek Rendle geheul too.
- 730. Me denkt, ha hatt'f on We-a= labe 4).
- 731. Me gröft noch en Leffel on zerbrecht e Schökel.
- 732. De too an Gau-il mit e-in A-i5) überlod (Rohr).
- 733. Me ko'g net durch die Rippe geschwet.
- 734. De fo's net nar so über's Anie gebrech.
- 735. De larnt jo en Bar beg Daanze 6).
- 736. De lobt den Bäfinar äämo-el. 737. De mög en hiefpann, buhie
  - me will, ze scheft e of die Deftel 7).

- 738. Me muß ben Geelb fa Narr fei. 739. Me muß ber Hame ) en Stiel mach.
- 740. Me muß den Rend en Nome ga.
- 741. De muß den Feuer zu Roln lag we-är (Henneberg).
- 742. De muß die Fest feier bi fe falle.
- 743. Me muß en behannel ) bi e ruu 10) Ae.
- 744. Me muß en behannel bi e feite 11) Tuuch (Meiningen).
- 745. De muß'g en in'g Maul nei= strech.
- 746. De muß of ban Honger eg, bár fömmt.
- 747. De muß schrei, es bann e im Hörselberg stedt (Wasungen).
- 748. De schmeft en eppes in die Rippe.
- 749. De füchcht en bi e Stednälle.
- 750. De wääf net, bar fa Sunner on Ganf' fenn.
- 751. De werd aalt mit Schlam= bambeln (Wasungen).
- 752. Die werd der deß Maul rää halle.
- 753. Me werd de'fi net on die Rôse
- 754. Mei Geeld es a fa Blaach (Meiningen).
- 755. Mi honn a noch e Ae mi= nand 12) ze tääle.

<sup>1</sup> fonft, 2 Brett. 3 gefchlagen. 4 Wehleben. 5 Ei. 6 Tangen. 7 Deichfel. 8 Saue. 9 behandeln. 10 roh. 11 feiben. 12 mit einanber.

- 756. Mi wern einand die Köpf net roreke.
- 757. Mi wonn') minand ge-ä, do verzern me net ze vil.
- 758. Mi wonn spotzier ge-ä, bann ber Wend net gät.
- 759. Mit doppelter Ruute stroft me ni-et.
- 760. Mit grußse harrn es net gut Kersche ege; sü warfe en bie Stiel in's Gesicht.
- 761. Moses bläfft in'g Hörnle.
- 762. Mög'ğ koft' (dam), dár'ğ be=
- 763. Mutter, boß brengste me mit? "e gölle?) Warte-Weile, on e sölbere?) Nixle on e Schöchtele bu me'ß neitut."
- 764. Mutter, bu gäste 1) hie? "noch Trippsbrill of den Fader= mart"5).

### N.

- 765. Naam die Kat önnern Arm, bann de net gese-ä koost.
- 766. Nieder Bern es e Stiel gewasse (Henneberg).
- 767. Rôchdam Geeld, nôchdam Wo-er.
- 768. Noch den schwarze Kersche gröft me om höchste.
- 769. Nu gät'ß ös en annere Fäßle.

770. Ru komme noch siebe schlemme Vo-er, hernoch hü-ert die gut Zeit of (Meiningen).

#### D.

- 771. Obe on onne ausgepott, on in der Mett wackgeworfe.
- 772. Of an Baa gat me ni-et.
- 773. Of dare b Hochzig wu-er mit Hites gelode on mit Bro-etwii-erst geschoße.
- 774. Of en grobe Knu-erz gehü-ert e grober Keil.
- 775. Of en'), ich bin en a net gut.
- 776. On Kanne Sedene waffe a Nöß (henneberg).
- 777. Des dan Root gudt die Beis(g heit raus (Meining.).

#### M.

- 778. Raus bemit, bog fan Hauszens gitt (Meiningen).
- 779. Raus mit der welle Kat.
- 780. Ropf eHo-er raus, bu tää'ß stät.

### ු.

- 781. Sä. Aage senn a grüßser bi fä Môge (Meiningen).
- 782. Sä Labe hängt nár noch on en Zwernsfedele.
- 783. Sä Maul gät en bi e Drei= adersbuffe.
- 784. Sä Bôter es of en Nößbam bersoffe.

t wollen. 2 golbenes. 3 filbernes. 4 gehft bu. 5 Febermartt. 6 blefer 7 auf ihn. 8 seine.

- 785. Schmeckste e po-er Dechste? 786. Schrei net vür der Hochzig Junch.
- 787. Sei Dreek stenkt a beger bi en Annere fänner.
- 788. Setz ben Dorm') of, laffe be all die Gaß noch (Meining.).
- 789. Set bich hie, bn die Rässere sog, bi se e Braut wo-er.
- 790. Siebe es e Galgezol.
- 791. Siebe Mechel gabe arft an Stoffel.
- 792. Simon hot beg Waßer zugetrö und Lazarus beg Maalz.
- 793. Sie (bie Schüü) witte2) sich uus o gan a widder ie3) (Was.).
- 794. So geschwind schiffe die Pröße ni-et.
- 795. So vil Bettul 4) Neder, so vil Renner (Rohr).
- 796. So viel Häuser, so viel Ken= ner (Ellingshausen).
- 797. Steig me ben Buckel nof5) on feer rockwarter86) ei (Mein.).
- 798. Stelle Montes, der Pfaff hält Mek.
- 799. Stelle Waßer senn garn tief.
- 800. Stußt mich niet, ich bi vo Mäninge (Meiningen).
- 801. Sü 7) blo-ese in ää Horn.
- 802. Sit es fo dorr bi e Gaug.
- 803. Si es so dörr bi e Zaustecke (Meiningen).
- 804. Gut halt en die Stange.

- 805. Sit hält stelle bi e Waanze. 806. Sit hot en die Hose naufgeröckt (Henneberg).
- 807. Sü hot blo-e Zwern fääl.
- 808. Gu hot Griefe genöscht.
- 809. Sit kömmt widder; fü es on'ß Brud geweent.
- 810. Sü friegt alle Jo-er e Kend on den Harwest noch e klännes.
- 811. Gu let die Bann in Schung.
- 812. Sit fenn of enand bi Honn's) o Rate.
- 813. Sü spiele Schindluderle8 mit en.
- 814. Sit täule beß Geeld mit der Mete.
- 815. Si werd net me-ä weit sprenge.

### **B.** .

- 816. Berfenn 9) es a verspielt.
- 817. Vil faule (verfaulte) Weiber mache en reche Mo.
- 818. Bil Honn fenn der Hofe Tuut.
- 819. Bil versproche, wink gehalle (Henneberg).
- 820. Bom Falle werd me gruuß. 821. Bon Gottes Wort es vil ze rede.

### W.

- 822. Wart bis Nimmerlesbof.
- 823. Wart, bis Schelln Trompf werd.

<sup>1</sup> Thurm. 2 weiten. 3 ein. 4 Biertel. 5 hinauf. 6 ruchwärts. 7 fie. 8 Hunbe, 9 verseben.

- 824. Wart, ich will be die Hutel oricht.
- 825. Wäste nu, bivil's geschlö hot?
- 826. Wer net rei will, bleibt drauße (Römbild).
- 827. Wettmache es fa Sonn').
- 828. Wiste eppes? "Die Kraanke frägt me."

3.

- 829. Ze gut (sen)2), es e Stöck vo ber Lieberlichkat (henneberg).
- 830. "Zieh Schüft v," sprecht me zur Katz, bamme se getrate hot, on sü schreit.
- 831. Zu geschenne Denge muß me beg Best reb'.

<sup>1</sup> Sünbe. 2 fein.

# Bemerkungen ju Abschnitt 2.

- 83. Wenn es Einem beim Effen auf-
- 85. Wenn Jemanb etwas verbroffen bat.
- 91. Brob geht über Alles. In "Dreiaders" scheint ber im Bolle ehebem als heilmittel und Gegengist so verbreitete Therial zu liegen (Frommann, Jahrg. II, 416).
- 111. Wenn alle Mittel erschöpft finb, bann . . . .
- 116. Wenn birs zu Hause nicht gut genug ist, so sieb, wo bu's braußen besser bekömmst.
- 124. Wortspiel zwischen fleiben und glauben.
- 165. Entgegnet man einem jungen vorlauten ober naseweisen Menschen.
- 170. Rebensart bei Erwähnung einer Sache, die ganz anders tam, als man sich bachte, so viel als: am Ende fand sich's.
- 171. So fagte ein Mann, ber fein hab und Gut vertrunken hatte.
- 175. Wird ben nengierigen Kinbern geantwortet.
- 178. Rebensarten bei einer Berlegenheit, beim Diflingen einer Sache.
- 179. Rebensart Beim Rauf.
- 180. Wortspiel, wibber (wieber) und Bitter (ber Bintel, in welchen ber Schneiber bie abgezwickten Lappen wirft).
- 186. Einer, ber viel trinkt (ein Saufer), ift wenig.

- 194. D. b. fo ichlecht, wie mein Gelbbeutel beschaffen ift.
- 190. Den hab' ich verbrängt.
- 220. Wenn Giner Furcht zeigt.
- 226. Sagt man bem Kind, wenn man ihm keine Gier zum Storch geben kann, ober wenn man es blos zum Besten haben will. Krumme Gier heißt nämlich humoristisch ein menschl. Excrement.
- 230. Es ftebt ibm ein Glud bevor.
- 240. Er hat ben Muth verloren, alle Soffnung aufgegeben.
- 244. Spricht man, wenn Jemand Abends gahnt und schläfrig ift.
- 246. Wenn Einer fich mit bem Meffer fcneibet, ber barin noch ungesichidt ift.
- 249. Sagt man, wenn von einem fonnen Frauenzimmer bie Rebe ift.
- 253. Heirathet Einer ein unschönes, aber reiches Mäbchen, so muß bas Gelb alles ausgleichen.
- 255. Die Bochzeit geht zu Enbe.
- 256. Die Berge hangen voll Rebel, "rauchen."
- 260. Bortfpiel. Diejenigen und Diebe.
- 263. Die Suppe ist zu leise gesal-
- 264. Es ift Jemand, es find Leute ba, bie Das, was man mit einander sprechen will, nicht zu hören brauchen.
- 266. Wenn ber Wind bas geschoftte, blübenbe Korn bewegt.

- 271 Die Sache ift auf ein Mal abgemacht ober erledigt.
- 274. Bon einem Rleibungsftud, welches febr zerriffen ift.
- 277. Dabei gewinne ich nichts, bavon will ich nichts wiffen.
- 281. Da fäm' ich schlecht weg.
- 286 u. 287. Wenn einem etwas nicht nach bem Sinn geht.
- 288. Wirb gesagt, wenn man etwas taufen foll und fein Gelb bagu hat ober hergeben mag.
- 293 u. 294. Der fommt nicht jum Biele, bas geht verfehrt.
- 295. Man weiß eigentlich nicht, wie Du gu biefem Ding getommen bift; ber Besith besselben ift etwas bebentlich.
- 296. Die Erklärung bes Wortes Rlemetienfeuer konnte nicht gegeben werben; "eß brönnt" 2c. heißt so viel, als es brennt sehr gut, hell, lichterloh 2c.
- 315. Das (Bier) ift ber Rest von bem alten guten.
- 320. Das begreift ein Jeber leicht.
- 330. Das (eine Speise) wirb nicht umfommen, es wirb schon noch gegessen werben.
- 347. Der Kahlweizen fällt, nachbem er bie völlige Reise erlangt hat, gleich aus; mit bem Schneiben hat es baber große Eile.
- 355. Bilblich zu nehmen. Unter einer Rub versteht man hier bie Frau.
- 367. Beffer ein einfaches Mahl, als ein gehaltenes (gutes) Mahl.
- 370. Damit hat es noch Zeit; bie Sache ift noch lange nicht reif.
- 377. Beruhigenbe fcerzhafte Entgegnung, wenn man Jemanben ein kleines Leib zugefügt hat.
- 383. Ich spüre nicht, baß ich etwas gegessen habe, so wenig ist's.

- 384. Es ift mir gar nicht wohl; ich bin nicht fröhlich, beiter gestimmt.
- 386. Ich werbe noch Gelegenheit finben, mich an bir zu rächen, bir es wett zu machen.
- 390. Geräthe (Hausgeräthe), welches fich in einem unordentlichen, lieberlichen Zustand befindet.
- 391. Regenwetter, ichlechtes Wetter.
- 394. Jest begreift er's.
- 397. Eine Sache, z. B. bas Bermögen geht bahin.
- 403. Birb einem Rinbe gefagt, wenn es fich im Kallen ein wenig verlett bat.
- 404. Das hat Einer gemacht, ber's nicht versteht, ein Pfuscher.
- 405. Sagt man Jemanben, ber Bebenten trägt, zwei ober brei Speifen hinter einanber zu effen, bie eigentlich nicht zusammen paffen.
- 411. Sagt man zu Einem, ber Bier, Raffee zu trinken fich icheut, in welchem vielleicht ein Bobenfat.
- 419. Erwieberung auf ben Dant, ben Jemanb für bas Feueraufschlagen erhalten hat.
- 423. Wenn Einer ein ichlechter Kartenspieler ift. Die Schmude, betanntes Gafthaus, ehem. Biebhof,
  auf bem Schneefopf bes Thuringerwalbes, wo viel unb gut gefartet
  wurbe.
- 433. Wird Dem geantwortet, ber gerne Fleisch effen möchte.
- 445. Sagt man Dem nach, ber sich mehr als Anbere bunkt.
- 447. Er thut, als bore ers nicht.
- 450. Rein, glatt, gelectt.
- 454. Spöttische Rebe über Einen, ber nicht weit in ber Welt herum gefommen ift.
- 455. Er ift babei leer ausgegangen.
- 464. Ift nicht recht gescheit, verrückt.
- 466. Es ift ein bummer Rerl.

- 467. Es ift nicht viel an ibm.
- 471. Es ift ein uneheliches Kinb (Hurfinb). In Helmershausen (Abschn. VII, 1) wurden (und werben noch heute) bedeutende Schweinmärkte gehalten, wo es nicht immer sehr fein und sittlich herging.
- 473. Sieht seinem Bater fehr ähnlich. 485. Er ift über Dreifig hinaus.
- 500.,,Ströhle," ein gemüthlicher Kauz in Meiningen, ging, um ja nichts zu versäumen, immer am Tag vor bem Fest (ber Kirmeß) hinaus auss Dorf zu Besuch.
- 501. Er wird fterben.
- 507. Er ift kleinlaut geworben, fühlt fich getroffen.
- 508. Rückt etwas heraus, gegen seinen Willen, thut auch einmal etwas Gutes, eine Wohlthat.
- 517. Er hat ihn beleidigt, hat's mit ihm verdorben.
- 522. Hat eine rothe Nasenspitze, aus ber Ralte in bie Stube tretenb.
- 524. Ift verbächtig wegen einer ichlech= ten That.
- 529. Er hat ihn bei Jemand verbäche tigt, in ibeln Ruf gebracht, so bag er zu Kall, in Ungnabe kommt.
- 532. Er ift übel angekommen.
- 536. Meinen Blan vereitelt.
- 537. Mich in übele Laune gebracht.
- 540. Geprellt.
- 554. Geftoblen; entivendet.
- 557 u. 558. Berfauft, im Raufen getäuscht.
- 563. Er bettelt.
- 564. Sagt man, wenn Einer hintenb geht, ohne wirklich lahm zu sein.
- 567. Es ift gar nichts mit ihm.
- 578. Unanftänbige Ginlabung.
- 590. Er hält orbentlich, mit Nachbrud um eine Sache an.
- 602. Er muß fparfamer haushalten.

- 603. Etwas (Gelb) berausriiden.
- 607. Herhalten, für etwas büßen, bulben müffen.
- 618. Er hat einen schlimmen gefährlichen Susten, ber auf ben balbigen Tob beutet.
- 619. Darf fich nicht mit ihm vergleichen.
- 621. Richtet sich nach Dem, ber es auch nicht besser 'anbers' macht.
- 625. Nimmt's als Gewinn, Profit.
- 630. Schreibt fehr grob, bid, schlecht.
- 638. Thut fich gern hervor.
- 645. Er gibt nach.
- 647. Er ist ihm an Geist, Berstand, Wit, Berschlagenheit überlegen.
- 650. 3ft verblüfft.
- 653. Kann nichts bamit verbienen; es ist nichts babei zu gewinnen.
- 658. Duß es einbugen, fahren laffen.
- 664. Nimmt sich zu viel heraus.
- 671. Wird's nicht fo arg machen.
- 673. Wenn Zwei mit einanber ringen.
- 677. Spielt in Worten auf etwas, (einen Bunsch) an.
- 681. Wenn man etwas kaufen soll u. hat nicht bas Gelb 3. Nothwendigsten.
- 683. Wortfpiel.
- 685. Beibe Fefte in einem, wenn bie Brautleute ichon ein Rind baben.
- 687. Fragt man Den, ber einen verrathen, angegeben hat.
- 691. Trot meiner Genauigkeit (Sparfamkeit) bring ich's boch zu nichts.
- 695. Bin gang verwirrt in meinem Sinn.
- 696. Ich will etwas an bir thun, baran bu benten follft.
- 704. Bezieht fich auf bas Hauswesen. Am Enbe wirb fich's herausstellen, ob ba alles so glänzend war, wie es schien.
- 707. Lüg' nicht so.
- 717. Sagt man zu bem Langsamen, Erägen.

- 726. Behäng' bich nicht mit ihm, er ift nicht aufgelegt und versteht teinen Spaß.
- 727. Bruftlos, ohne mertliche Brüfte.
- 734. Ein Uebel, Beh 2c. in etwas zweibeutigem Sinne.
- 737. Wenn ein Rind weint.
- 742. Die Beit abwarten.
- 746. Es muß bem Schwerbegreifenben febr verftänblich gemacht werben.
- 749. Man befticht (fcmiert) ibn.
- 751. Es ift nicht bekannt, wer feine Anverwandten, feine Borfahren, Angebörigen find.
- 756. Saben noch Etwas mit einander auszumachen.
- 757. Rebensart beim Bertaufe.
- 760. Doppelte Ausgaben macht man nicht.
- 762. Der Berbft naht.
- 765. Abfertigung ber neugierigen Kinder.
- 778. Wenn bas Hemb burch ein Loch ber Jade bervor gudt.
- 779. Spöttischer Zuruf. Zu Einem, ber fich mit ber Sanb schneuzt.
- 780 Benn ein Kartenspieler gögert, auszuspielen.
- 784. Dreiadersblichse wohl ein mit Theriat (vgl. Bemert, 91) gefulltes Gefaß, welches wegen bes

- raschen Abganges häufig geöffnet und wieder geschlossen wurde.
- 785. Der Name feines Baters ift nicht befannt, es ift ein uneheliches Rind.
- 789. Reibe bich in ein ungewöhnliches Reibungsftud, fo wirb's an Reugierigen, Gaffern, nicht febien.
- 793. Wenn vom ichlechten Bier bie Rebe ift.
- 794. Sanbelsrebe ber Bafunger Schuhmacher.
- 795. Wenn einem Jemanb Angst machen ober broben will.
- 796. Die Rohraer haben nicht mehr Kinber, als sie Biertel Aecker haben.
- 798. Unanftänbige Ginlabung.
- 805. Sie ift auf seiner Seite; halt's mit ihm.
- 806. Etwas Zweibeutiges.
- 808. Sitt auf bem Tanzboben, ohne zum Tanze aufgeforbert zu werben.
- 812. Feiert, faulengt.
- 814. Treiben allerhand bummes Zeng mit ihm, haben ihn jum Beften im ärgsten Ginn.
- 815. Wenn es bei einer Erbschaft viel Gelb gibt.
- 816. Sie wird balb nieberkommen.

# Dritter Abschnitt.

# Reime und Spiele.

# 1. Allgemeines.

1. ABC

Die Katz liegt im Schnee, Der Zwl let debei, Du lost der leier

Du sost dro leier.

- 2. Abam, wo bist du? "Hinter dem Ofe und slick Schuh."
- 3. Bann'ß Kermeß es, bann'ß Kermeß es, Do schlocht mä Bôter en Boot, Do danzt mä Mutter, do danzt mä Mutter,

Do wockelt ür der Rook. 4. Bauerboch,

Οτή, οτή, οτή;

Roch die Hutel in D-ersloch.

5. Bauer, bind' dein' Pudel an, Daß er mich nicht beißen kann, Beißt er mich, Hundert Thaler kost't es dich.

6. Bietele, baatele, Henner') den Stadele') Mache die Baatelleut Hochzig. Do banzt die Laus, Do höpft der Floot zum Fenster 'naus.

- 7. Bu wiste 3) hie? "Noch Barlie"); Bann de mit wist, Laff vornhie."
- 8. Butter, Butter, krömpel dich, Die all Fra 5) schle-ät dich, Der all Mo 6) est dich.
- 9. Christ,
  Der du bist,
  Der du den Bauer die Hühner
  frist.
- 10. Christian Hat Hosen an, Hat vierundzwanzig Lappen dran.
- 11. Do soß ich of der Bröde, Do wo-er'ß noß, Do hot mich woß verdroße, Ich wääß net boß (Werns= hausen).

<sup>1</sup> hinter. 2 Stäbelchen, dimin. von Stabel (Scheuer). 3 willst bu. 4 Berlin. 5 Frau. 6 Mann.

12. Der Schneiber on die Laus, Die wollt'n enander zauf', Da kam der Floh dezwesche, De rieß der Schneider aus.

13. Doß es ber Daum,
Der schüttelt die Pflaum,
Dar lest') se auf,
Dar træt') se häm
On doß es deß Daalerleckerle').

14. E-ämete, E-ämete, träät euer Ae-erfort, die Soldote komme!

15. Eß ging e Männle den Bäärk 4)
nof 5)
Hatte e ruut Käpple of.
Bi deß Männle widder kam,
Wo-er deß Pföffle 6) färtig
(Meiningen).

16. Eß wo-er emo-el e<sup>7</sup>) Mo Dár hieß Bimbo, Bimbo hieß e<sup>8</sup>) Grußße Förz ließe<sup>9</sup>), Die klänne<sup>10</sup>) stedte ei, Du sollst Gevôter<sup>11</sup>) sei.

17. Eg wo-er emo-el e Maus Do wo er die Geschichte aus (Meiningen).

18. Fretz, Fretz, Friederich,
Sei me net so siedersich;
Sei me net so faul,
Sost schmeg!2) ich dich of's
Waul (Weiningen).

19. Gät hämmerwecks 13), gät häm= merwecks, Der Fuchs gät in's Kraut; Hä lest die gaale Bleeter 14) auf On brengt se fanner 15) Braut.

20. Geige, Geige Fickelbö, Der Möller hot sä Fra geschlö.

21. Gerafft, gefafft, Genumme 16), geftolln. Edelmo, Baatelmo, Schull= mäster Pfarr.

22. Gogogogää<sup>17</sup>), Hüüle lä en Ae, Lä'ĝ <sup>18</sup>) nei in'ß Hôberstruu, Bamme'ĝ <sup>19</sup>) send, noch semme fruu (Neubrunn).

23. Gogogogod, bu womme 2°) hie, Gogogogod, in'ß Hoberfeeld, Gogogogod, me wonn'ß 21, wôg, Gogogogod, mi warn gefchlocht (Neubrunn).

24. Göferdihö22), Män Bôter fa Bö, Män Bôter fa Kutschepfar Senn ka drei Heller wart.

25. Gre-ätle ban 23) Staat 24) Gät ömmer net ewack 25), Hot Zweckelstömpf 28) o, Kriegt ömmer kan 27) Mo.

> Ei, bar kommt de oberô 28), Ich määnt eß mößt mä Schätzle sei,

Es gät ober vür mä Haus verbei, Ich määnt,eg mößtes boch net sei.

<sup>1</sup> lieft. 2 trägt. 3 Tellerleckerchen. 4 Berg. 5 hinauf. 6 Pfeischen. 7 ein. 8 bieß er. 9 ließ er. 10 Keine. 11 Gevatter. 12 schmeiße. 13 heimwärts. 14 Blätter. 15 seiner. 16 genommen. 17 Ruf des Huhns. 18 leg's. 19 wenn man's. 20 wollen wir. 21 wollen ess. 22 Schrei des Hahns. 23 beim. 24 Steg. 25 weg. 26 Zwickelstrümpse. 27 keinen. 28 oben berad.

26. Gut genunt'), net widder ge= fomme. Hot die Ba-i mit Bannel ge=

bonne (Wasungen).

27. Had' ber Rat bef Bää rô. Laft er 2) noch e Stömmele dro 3). Dog fe noch gehöpf too4).

28. Bans, Bans Leberwurft. Lebet deine Frau noch? "Ja, ja, sie lebet noch; Sie liegt im Bett und zappelt noch."

29. Hans Philipple ging emo-el, Beinrich will mo-el bange, Hot e schne-äweiß Schörzle 5) o Mit schne-äweiße Franse (Wa= fungen).

30. Holz, Holz, gimme Holz, Holz will ich der Köche 6) ga, Röche will me Soppe ga, Soppe will ich den Dröscher ga. Tröscher will me Korn ga, Korn will ich den Möller ga, Möller will me Kleie ga, Rleie will ich der Sau ga, Sau will me Bu-erste ga, Bu-erfte will ich den Schufter ga, Schufter will me Bantoffel ga. Pantoffel will ich den Jömpferle Jömpferle will me honnertdau=

fend Doler ga (Wafungen).

31. Pofefüule flieg aus, Flieg nei in'f Bedehaus, Breng mie 7) en Weck raus; Die 8) en Weck, Mie en Beck. Den annere Kennern go-er fan-

32. Hot hie gegudt, Sot har gegudt. Hot der Rat in'f Lood gegudt.

33. Hugelhans on Klingelgre-ät Honn 9) enand genumme; Bobe Dobe in bennern Schlo-et 10).

Senn se zomme fomme 11).

34. Ich ging emo-el in die Beer On brocht me Döpfle widder

Do nom me Mutter die Ofe= gôbel

On schlug mich of man Beerschnöbel.

35. Johann, hast du Kuchen trigt? "Meiner Seel', ben Bigen nicht."

36. Jong 12), Do bobe hängt ba Bong 18); Mädle. Do dobe hängt ba Bretle.

37. Jüd, Jüd Beerle, Der Deufel es da Heerle Hot e ruut Rapple of 14),

Sett ber Deufel obedrof. 38. Ir, die Ar, die Bartelftiel 15), Die alle Weiber effe vil.

39. Rosper, Melcher, Balzer, Scheft in die Bose, gitt'f Walzer.

40. Küü fomme Brenge Blumme;

<sup>1</sup> genug. 2ihr. 3 baran. 4 tann. 5 Schitrzchen. 6 Sochin. 7 mir. 8 bir. 9 haben. 10 Schlot. 11 zusammen gekommen. 12 Junge. 13 Bunge. 14 auf. 15 Stiel ber Barte (Meine Art).

Bôg') für, Schlößelblumme.

- 41. Küli komme,
  Schelle bromme 2).
  Größ in be Kröppe 3),
  Butter in die Pfann',
  Brengt'ß den alle Wann.
  Wenn er nicht zu Haus ist,
  Schmeißt'ß widder die Wand
  (Wasungen).
- 42. Lenfe 4), Bu fennfe 5) Im Döpfe, Sie höpfe 6).
- 43. Mädle, Mädle net e so, Naam de nar fan Zömmermo<sup>7</sup>), Naam de lieber en Schneiber, Dar macht der schönne Kleider.
- 44. Mechel, Wetz' die Sechel 1), Schneid Höber o Korn, Lag die Wädle ugeschorn.
- 45. Meine alte Schwiegermutter Hot die kleine Läusle; Henne donne') hange se Bi die Schneckehäusle.
- 46. Raab, Raab, dä Häusle brönnt, Die Jonge schreie: Brud! Brud! (Meiningen).
- 47. Raach 10), Raach, Rengele Ga hie ba die bufe Kennerle 11).
- 48. Saufe, sause, sause, Steete let ba Hause,

- Let e Dörfle<sup>12</sup>) no-e debei, Ich mänt, eß mößt Ruut= schwenne<sup>13</sup>) sei (Ostheim).
- 49. Schnecke, Schnecke, schniere, Weiß mer beine Viere, Benn de mer deine Viere nit weißt,
  Schmeiß ich dich in Grobe,
  Freße dich die Robe,
  Die Ratte on die Mäuf' (Meiningen).
- 50. Schneider, Barnhäuter, Du buckelig Kröt, Hättst du mich gehobe, Wär' ich da Döt 14).
- 51. Schneider, Schneider, med med med.
- Sost der Kat des Lood, zussed.
  52. Sturich 15), Sturich, Langbas, Hock mich auf on træ mich hau 16),

Tro mich in's Beckehaus, Breng mie e 17) Weckle raus Ge-ä ich in me Fräsleshaus 18), Schle-ät mi e po-er Gockel 19) aus,

Ge-ä ich nei in's Wertshaus, Trenk e Kartle<sup>20</sup>) Bier aus.

53. Waber, Waber, schub, schub, schub,

Schub die ganze Woche; Wenn der liebe Sonntag kommt,

<sup>1</sup> was. 2 brummen. 3 Krippe. 4 Linfen. 5 sinb sie. 6 hüpsen. 7 Zimmermann. 8 Sidel. 9 brunten. 10 Rauch. 11 Kinberchen. 12 Dörschen. 13 s. Absch. 7, 1. 14 Pathe. 15 Storch. 16 heim. 17 ein. 18 Großmutterhaus. 19 Eier. 20 Kürtchen (Onart).

Hat er nichts ze eßen Als ein wenig Sauerkraut Und 'e po-er Schweineknöchle.

- 54. Wart bis die Uuster 1) Gud me nei in'f Kluster 2).
- 55. Wart, du worst debei! Beim Hiersbrei (Wasungen).
- 56. Wäste bar gestorbe is? Die Bitsche=Batsche=Unnelies (Wasungen).
- 57. Wäste net bu Bieber<sup>3</sup>) let? Bieber let im Gronde, Bu die schünne Mädle senn, Ranze mit die Honde (Ritschen= hausen).
- 58. Zwesche Uuster on Pfengste, Senn die To om längste; Ziehe die Küll Bantoffel o, Gän die Bauer of Steelze.

# 2. Wiegen= und Beruhigungelieber.

- 59. Amen, Amen, Amen, Die Geiß, die geht in Samen, In Samen geht die Beiß; Die Suppe. die war heifi. Beiß mar die Suppe, Die Ruh friegt ben Schnuppe, En Schnuppe friegt die Kuh; Aus Leder macht man Schuh, Schuh macht man aus Leder; Die Banfe haben viel Feber, Biel Feder haben die Banfe; Die Füchse haben lange Schwänze, Lange Schwänze haben die Füchse, Der Edelmann hat eine Rutsche, Wo er darin fahren kann. Eine Rate und eine Maus, Da war die Geschichte aus (Wasungen).
- 60. Annele, Wannele,

Beffer dich, Annele. Plomfok!

- 61. Bim bam,
  Der Pfaff es krank,
  Hot ka Stöckle Brud in Schank!),
  Hot deß Haus voll kleine Kinster
  Und ka Stöckle Holz im Winter
- (Meiningen).
  62. Do kümmt die Krippel=Krappel=
  - maus, Bu will fe naus? In den Mariele ihr Hünnerhäusle (Meiningen).
- 63. Eia, bobeia
  Boß rappelt im Struu,
  Gänsle gän barwes on honn
  tä Schuu,
  Schuster hot Lader, tä Leistle
  dezu;

Boß könne die arme Gänsle bezu?

<sup>1</sup> Oftern. 2 Rlofter. 3 Bibra.

<sup>1</sup> Schrant.

64. Eia bobeia,
Schlaf lieber wie du,
Willst du's nicht glauben, sieh
mer mal zu,
Sieh mer mal zu wie schläfrig

ich bin, Zum Schlafen, zum Schlafen steht mir mein Sinn (Ofth.).

65. Fräle, Fräle, reine,
Siebe Kennerle dreine;
Boß eße me gern?
Boß trenke me gern?
Brod und Wein,
Plätzle drein,

Schuck, schuck, schuck (Ostheim). 66. Ich rüür on rüür on rüür en Brei.

On tu e Bröckle Butter nei. Schlag' ein!

67. Ich will dir was erzählen Bon der Mummerelen. Diese hatt' ein' schönen Garten, Hier ein' Garten, dort ein' Garten,

Und das war ein Wundergarten. In dem Garten stand ein Baum, hier ein Baum, dier ein Baum, Und das war ein Wunderbaum. Auf dem Baum war ein Nest, hier ein Nest, dort ein Nest, Und das war ein Wundernest. In dem Nest sag ein Ei, hier ein Ei, dort ein Ei, Und das war ein Wunderei. Aus dem Ei kroch ein Bogel, hier ein Bogel, dort ein Bogel, Und das war ein Wundervogel.

An dem Baum stand ein Bett, Hier ein Bett, dort ein Bett, Und das war ein Bunderbett. In dem Bett sag eine Nonne, Hier eine Nonne, dort eine Nonne,

Und das war eine Wunder=

Bei dem Bett stand ein Tisch, Hier ein Tisch, dort ein Tisch, Und das war ein Wundertisch. Auf dem Tisch sag ein Buch, Hier ein Buch, dort ein Buch, Und das war ein Wunderbuch. In dem Buch stand geschrieben, Die Kinder sollen ihre Eltern lieben (Meiningen.

- 68. Jacobskäferle, Jacobskäferle, Geh mit mir nach Sachsen! D nein! o nein! Ich bin so klein, Ich muß erst größer wachsen (Wasungen).
- 69. D du lieber Bauer,
  Das Leben wird dir sauer,
  Sauer wird dir das Leben;
  Der Weinstod hat drei Reben,
  Orei Reben hat der Beinstod;
  Zwei Hörner hat der Ziegenbod,
  Der Ziegenbod hat zwei Hör=
  ner;
  Distel sind keine Dörner,
  Därner sind keine Dörner,

Distel sind keine Oörner, Oörner sind keine Distel, So lautet die ganze Epistel.

70. Patsche, patsche Kuchen, Der Bäcker hat gerufen, Sollst den Teig mengen Und die Kuchen bringen, Schieß nei ins Defele!

71. Plomm, plomm Keßel, Uebermorn werd'ß beßer Træt die Mæd deß Waßer nei, Fällt der Keßel go-er ei.

72. Ringel, Ringel reihe,
Sind der Kinder dreie,
Sipen auf dem Hollerbusch,
Schreien alle: Husch, husch,
husch!

73. Säälzle, Schmäälzle, Butterweckle, Säudreckle (Meiningen).

74. Schockele, schockele Weibe, Herrle fährt noch Kreibe, Fährt noch Römhild in die Stadt,

> Kauft sich e Weckle on ißt sich sott,

> Legt e Stödle henner die Thür, Kömmt der Wolf on frest's herfür;

Steigt der Wolf den Baum nauf, Quarzt ber Baum, knarzt ber Baum,

Gucke drei Bor Docke raus, Die Eine spinnt Seide, Die Andere dreht Weide, Die Dritte steigt den Himmel nauf, 75. So sahren die Fräulein,
So fahren die Fräulein,
So reiten die Herren,
So reiten die Herren,
So jaden die Bauer,
So jaden die Bauer.
Rach Oberland zu (Mein.).
76. Sole, sole, sole.

76. Sole, sole, sole, Do dobe kommt deg Mole'), Do dobe kömmt der Krippel= krapp,

Will die Kendle gleich dertapp.

77. Troß, troß, troß,
Der Reuter fömmt vom Schloß,
Der Reuter fömmt von Eisenach,
Banne 2) fömmt, ze womme 3)
lach.

78. Widwerwick, mein Mann ift frank.

Widwerwick, was fehlt ihm denn?

Widwerwid, ein Gläschen Bein.

Widwerwid, das tann nicht fein.

Wickwerwick, den Docter holen, Wickwerwick, das Loch besohlen.

Läßt e Besle Sonn raus, Läßt e Besle nei, Doßden Hannjörgle sä Hemmle trocke sei.

<sup>1</sup> Männchen. 2 wenn er. 3 wollen wir.

Rathens an das Kind, bei welchem das Gesuchte gesunden wurde. Jenes setzt sich an dessen Platz, und das Spiel beginnt von Neuem. 91. Kall Fläusch bedeck. Eine Anzahl Kinder, meist Knaben, setzen sich hinter den Tisch; die Hände legen sie platt vor sich hin. Bor ihnen steht ein anderes Kind mit einem Stöcken oder einer Gerte, welches sie (die Kinder) auf die Finger zu schlagen sucht, indem es spricht: "Kall Fläusch bedeck." Doch die Kinder ziehen ihre Hände schnell zurück und verbergen sie unter der Tischplatte, wobei es ohne einige Klappse nicht abgeht. Die Hände kommen dann wieder zum Borschein und das Spiel hebt von vornen an.

92. Blumme zopf''). Wenn die Wiesen in voller Blüthe stehen, und die große Wucherblume, Chrysanthemum loncanthemum, mit ihrem weißen Strahl weithin leuchtet, dann gehen die Kinder, meist kleinere, hin und pflücken sich dann einen tüchtigen Strauß. Mit diesem setzen sie sich an ein sonniges Plätzchen, nehmen die Blume und fangen an, ein Blättchen nach dem andern auszuzupfen, indem sie dazu sprechen:

"Komm ich of bie Hochzig? Komm ich net of bie Hochzig?"

Das geht so lange fort, bis der Strahl verschwunden ist. Das letzte Blättchen gibt den Ausschlag, und glücklich das Kind, wenn es heißt: "Komm ich of die Hochzig." Die Mädchen nehmen dann die innern gelben Blüthentheilchen, bröseln sie auf den Rücken ihrer linken Hand und schlagen mit der rechten so von unten darauf, daß die Blümchen in die Höhe geschnellt werden. Ein Theil davon fällt gewöhnlich auf die Hand wieder zurück. So viel nun noch Blümchen daliegen, so viel bekommt das Mädchen einst Kinder.

93. Spiel ohne Namen (ähnlich wie Nr. 90). Die Kinder sigen in einem Kreise beisammen und haben ihre Hände, die geschlossen sind, im Schooße liegen. Eines von ihnen hat ein Hölzchen in seinen ebenfalls geschlossenen Händen, geht damit von Kind zu Kind und schiebt einem derselben unverwerkt das Hölzchen in die Hand, wobei gesprochen wird:

Oebolus, die Linfen brennen, Ift bas nicht ein Bunberbing, Daß bem Kaifer bie Flinte zerspringt?

<sup>1</sup> aupfen.

Rath, rath! Wer bas Hölzchen-hat, Der komm zu mir.

Bei dem letzten Wort kommt ein anderes Kind, welches abseits geftanden hat, herzu und schlägt mit seiner Hand auf die Hand Desjenigen, bei welchem es das Hölzchen vermuthet. Hat es das Rechte getroffen, dann kommt die Reihe des Nathens an dasjenige Kind, bei welchem jenes gefunden wurde (Wasungen).

94. Hihnerspiel. Eine Reihe von Kindern, Knaben und Mädchen, fassen einander hinten an der Jacke (am Kleide) an. Das vorderste Kind stellt den Hahn vor; die übrigen Kinder sind Hühner. Ein anderes Kind, einen fremden Mann vorstellend, steht nicht weit davon, bückt sich und thut, als ob es etwas aus dem Erdboden herausscharren wolle. Der Hahn fragt nun den Mann:

Was wilst du benn machen?
"E Löchle scharr'."
Boß willste mit ben Löchle mach?
"Steinle slich."
Boß willste mit ben Steinle mach?
"Meßerle wetz'."
Boß willste mit ben Meßerle mach?
"Hähnle schlocht."
Von wem benn?
"Non Dir."

Hierauf sucht der fremde Mann eines von den Kindern, die immer fest an einander hängen, zu erhaschen; doch der Hahn weiß das durch verschiedene Bewegungen, welche von den Hühnern gemacht werden, zu vereiteln. Das hindert jenen aber nicht, ein Kind nach dem andern von der Reihe abzureisen, was so lange fortgesetzt wird, bis der Hahn nur noch allein übrig ist. Dann geht das Spiel von Neuem an (Meiningen).

95. Bögelspiel. Gewöhnlich im Vorfrühling, wenn die Wiesgärten anfangen zu grünen, gegen Abend hin, versammeln sich Knaben und Mädchen in einem derselben zu frohem Spiel. Sie treten da in eine lange bunte Reihe. Jedes von ihnen stellt einen Vogel vor vom Adler bis herab zum Zaunkönig und Kolibri, wie man sie in den zoologischen Gärten hat. Nicht weit von ihnen stehen zwei Knaben; der eine ist der glückliche Besitzer der Vögelschaar,

# 3. Spiele und Spiellieber.

(Beim Abzählen, jum Fangen.)

- 79. Aen, zwän, brei, Gebicke, backe, bei, Gebicke backe Hefedorn, Mä Bôter es e Schnetzer worn, Schnetzt e mie e Daube, Wer will'ß glaube, Ich odder du.
- 80. Aen, zwän, drei,
  Sebide, bade Haberstroh,
  Worgen wollen wir Kuchen
  backen,
  Der muß haben sieben Sachen,
  Butter und Salz,
  Sier und Schmalz,
  Zimmt und Mehl;
  Safran macht die Kuchen
  geel 1).
- 81. Aen, zwän, brei, Bier, fünf, sechs, acht, neun, Herr schenk ein, Knecht, sauf aus, Du bist naus.
- 82. Aenne, männe Meß,
  Morgen kömmt der Keß,
  Morgen kömmt der schöne
  Mann,
  Setzt sich auf die Weide,
  Spinnt graue Seide;
  Wenn die Glocke zehn schlägt,
  Piff, paff, puff,
  Mb an dran.

- 83. Aenne wänne, Fingerhut, Sterbe die Bauer, es net gut; Sterbe fe ober allzegleich, Gän die Engele mit zur Leich.
- 84. Aenten, Denten, Dittmande, Riewel, Rawel, Rommel re, Acerbrod, In der Noth, Atus, Apfel, Bern, Nuß (Meiningen).
- 85. Ich on du, Müllerstuh, Müllersesel, der bist du.
- 86. Onie, donie Wiederstand, Wilste mit noch Engelland, Engelland ist zugeschlossen, Und der Schlüssel ist abgebrochen.
  Käs aus,
  Stinkt die Maus,
  Mädchen, Mädchen, du bist naus.
- 87. Ringel, Ringel rale Wer sitt in diesem Thale? Des Königs, Königs Töchterlein. Was essen sie, was trinken sie?

Was effen sie, was trinken sie? Muskabenwein und Zuckerbrod, Ei, ei, das kann nicht sein, Eine Hand muß abgeschlagen sein (Wasungen).

<sup>1</sup> gelb.

- 88. Stinkeninge Butter fääl!. Ein größeres Kind (Mädchen) ninmt sein Brüderchen oder Schwesterchen auf den Rücken, es "hockelnd", geht damit umher zu den in der Stube Unwesenden und ruft auß: "Wer kauft stinkeninge Butter." Was kostet sie? "So und so viel." Die Waare wird nicht angenommen, weil sie entweder zu theuer ist, oder weil man überhaupt stinkende Butter nicht mag. Es geht nun zum Zweiten, Oritten und so fort, die Waare abgenommen wird, worüber denn das Kleine herzlich sacht (Meiningen).
- 89. Hünnerlätterle') geborgt. Die Mutter oder eines von den größeren Kindern setz sich mit den Kleinen an den Tisch. Sie legen alle ihre geballten Hände, eine Säule bildend, auf einander, doch so, daß jene durcheinander zu liegen kommen. Die Mutter spricht nun:

Frau Nochbare, Frau Nochbare, Borgt mer euer hünnerlätterle,

worauf ein Kind antwortet: "Die Hühner sitzen drauf." Jene er= widert: Wir wollen sie herunter jagen, und mit dem Rus: Schu! schu! wird die Säule unter schallendem Gelächter umgeworfen (Mei= ningen).

90. Stopfe Stääle. Kleinere Kinder, Knaben und Mädchen, meistens ohne Jacke und barfuß, auch wohl barhaupt, setzen sich bei schönem Wetter an die Wand eines Hauses oder an den obersten Kand eines sonnigen Raines. Alle haben ihre Hände in den Schooß gelegt. Bor ihnen steht noch ein anderes Kind, das ist der "Spielmeister." Es hat in seiner zusammengelegten Hand ein Steinchen oder Hölzchen. Damit geht es zu den Sitzenden hin und läßt, an ihnen vorübergehend, das Steinchen (Hölzchen) unversmerkt in eines der bereit gehaltenen Händchen gleiten, wobei es spricht:

Stopfe, ftopfe, Stääle, Balt'f feeft o feeft!

Nun kommt ein brittes Kind dazu, das soll rathen, in wessen Hand das Steinchen (Hölzchen) liegt. Dies wird von ihm gethan, indem es mit der Hand auf diejenige schlägt, in welcher es den Gegenstand vermuthet. Hat es das Rechte getroffen, so kommt die Reihe des

<sup>1</sup> feil. 2 Sühnerleiterchen.

Rathens an das Kind, bei welchem das Gesuchte gefunden wurde. Jenes setzt sich an dessen Platz, und das Spiel beginnt von Neuem. 91. Kall Fläusch bedeck. Eine Anzahl Kinder, meist Anaben, setzen sich hinter den Tisch; die Hände legen sie platt vor sich hin. Bor ihnen steht ein anderes Kind mit einem Stöckhen oder einer Gerte, welches sie (die Kinder) auf die Finger zu schlagen sucht, indem es spricht: "Kall Fläusch bedeck." Doch die Kinder ziehen ihre Hände schnell zurück und verbergen sie unter der Tischplatte, wobei es ohne einige Klappse nicht abgeht. Die Hände kommen dann wieder zum

92. Blumme zopf''). Wenn die Wiesen in voller Blüthe stehen, und die große Wucherblume, Chrysanthemum lencanthemum, mit ihrem weißen Strahl weithin leuchtet, dann gehen die Kinder, meist kleinere, hin und pflücken sich dann einen tüchtigen Strauß. Mit diesem setzen sie sich an ein sonniges Plätzchen, nehmen die Blume und fangen an, ein Blättchen nach dem andern auszuzupfen, indem sie dazu sprechen:

Borschein und das Spiel hebt von vornen an.

"Komm ich of die Hochzig? Komm ich net of die Hochzig?"

Das geht so lange fort, bis der Strahl verschwunden ist. Das lette Blättchen gibt den Ausschlag, und glücklich das Kind, wenn es heißt: "Komm ich of die Hochzig." Die Mädchen nehmen dann die innern gelben Blüthentheilchen, bröseln sie auf den Rücken ihrer linken Hand und schlagen mit der rechten so von unten darauf, daß die Blümchen in die Höhe geschnellt werden. Ein Theil davon fällt gewöhnlich auf die Hand wieder zurück. So viel nun noch Blümchen daliegen, so viel bekommt das Mädchen einst Kinder.

93. Spiel ohne Namen (ähnlich wie Nr. 90). Die Kinder sitzen in einem Kreise beisammen und haben ihre Hände, die geschlossen sind, im Schoose liegen. Eines von ihnen hat ein Hölzchen in seinen ebenfalls geschlossenen Händen, geht damit von Kind zu Kind und schiebt einem derselben unvermerkt das Hölzchen in die Hand, wobei gesprochen wird:

Oebolus, die Linfen brennen, Ift bas nicht ein Bunberbing, Dag bem Raifer bie Flinte gerspringt?

<sup>1</sup> aupfen.

Rath, rath! Wer bas Hölzchen-hat, Der komm zu mir.

Bei dem letzten Wort kommt ein anderes Kind, welches abseits geftanden hat, herzu und schlägt mit seiner Hand auf die Hand Desjenigen, bei welchem es das Hölzchen vermuthet. Hat es das Rechte getroffen, dann kommt die Reihe des Rathens an dasjenige Kind, bei welchem jenes gefunden wurde (Wasungen).

94. Hühnerspiel. Eine Reihe von Kindern, Knaben und Mädchen, fassen einander hinten an der Jacke (am Kleide) an. Das vorderste Kind stellt den Hahn vor; die übrigen Kinder sind Hühner. Ein anderes Kind, einen fremden Mann vorstellend, steht nicht weit davon, bückt sich und thut, als ob es etwas aus dem Erdboden herausscharren wolle. Der Hahn fragt nun den Mann:

Was willst du benn machen?
"E köchle scharr'."
Boß willste mit ben Löchle mach?
"Steinle slich."
Boß willste mit ben Steinle mach?
"Meßerle wetz'."
Boß willste mit ben Meßerle mach?
"Hähnle schlocht."
Von wem benn?
"Kon Dir."

Hierauf sucht der fremde Mann eines von den Kindern, die immer fest an einander hängen, zu erhaschen; doch der Hahn weiß das durch verschiedene Bewegungen, welche von den Hühnern gemacht werden, zu vereiteln. Das hindert jenen aber nicht, ein Kind nach dem andern von der Reihe abzureisen, was so lange fortgesetzt wird, bis der Hahn nur noch allein übrig ist. Dann geht das Spiel von Neuem an (Meiningen).

95. Bögelspiel. Gewöhnlich im Borfrühling, wenn die Wiesgärten anfangen zu grünen, gegen Abend hin, versammeln sich Knaben und Mädchen in einem derselben zu frohem Spiel. Sie treten da in eine lange bunte Reihe. Jedes von ihnen stellt einen Bogel vor vom Adler bis herab zum Zaunkönig und Kolibri, wie man sie in den zoologischen Gärten hat. Nicht weit von ihnen stehen zwei Knaben; der eine ist der glückliche Besitzer der Vögelschaar,

Jungfern muffen ftille stehn, Dreimal, breimal 'rum sich brein, Fischlein knie bich, Knie bich zu Fußen, Daß ich balb verziehen muß, Einen Mund zu kuffen (Mein.).

99. Bersteckens (Fangspiel). Es steht eine Anzahl Mädchen im Kreise. In diesem kniet ein anderes Mädchen, dessen Oberkleid von jenen mit beiden händen emporgehalten wird, indem sie singen:

Wer sitzt in biesem Thürmelein? Des Königs, Königs Töchterlein. Kann man sie wohl zu sprechen friegen?

"Nein, nein! man muß erft hundert Fuder Stein abladen." Sierauf spricht das Rind:

"Sand ab!"

Das Rleid wird nur noch mit einer Hand gehalten, dann fingt man:

Bas ifit fie gern? Bas trinkt fie gern? Zuder, Brob unb Manbelkern, Schampanichemein.

Auf dieses Wort läßt das erste Mädchen des Kreises das Kleid der Knieenden ganz über den Kopf fallen. Die Umstehenden "reißen aus" und verstecken sich, und jenes muß sie nun suchen (Meining.). 100. Freiereispiel, (Freiens). Mädchen treten in eine Reihe und halten sich aneinander sest am Kleid. Eines von ihnen stellt einen fremden Herrn vor. Er tritt zu ihnen und fragt; sie antworten ihm:

Da kommt ber herr von Nonnasi, hesafisasata! "Was will ber herr von Nonnasi ze." Er will bie jüngste Tochter haben. "Was soll bas filr eine Tochter sein?" Es soll bie Jungser N. N. sein.

Sobald der Herr das gesagt hat, tritt das bezeichnete Mädchen zu ihm. Es heißt nun weiter:

Es tommen zwei herrn von Monnafi 2c.

So geht es fort, bis alle aus der Reihe abgegangen sind, dann beginnt das Spiel von Neuem (Meiningen).

101. Wolf und Lamm. Zwei Mädchen stehen, vielleicht durch einen Graben getrennt, sich einander gegenüber. Das Eine stellt das Lamm vor. Jenes fragt, dieses antwortet:

Lämmchen, Lämmchen, tomm 'rüber zu mir!
"Ich barf nicht!"
Warum benn nicht?
"Der Wolf ift nicht zu Haus."
Wo ist er benn?
"Ins grüne Gras."
Was macht er ba?
"Er riecht bran."
Lämmchen, Lämmchen, tomm 'rüber zu mir!

Wenn das lette Wort gesprochen ist, dann wechseln beide ihren Plat und das Spiel fängt von vorne an.

102. Stockmeisterles. Das Spiel wird meistens von Knaben und im Winter in der warmen Stube gespielt. Es setz sich einer von den Knaben auf eine Bank oder einen Stuhl. Das ist der "Stockmeister." Bor ihm in einem Halbkreise, mit zugewandtem Gesicht, stehen die übrigen Mitspielenden, Kläger und Beklagte. Ein Bertheidiger ist nicht da. Run tritt Einer aus der Reihe heraus, nähert sich dem Gestrengen, neigt sich vorwärts gegen ihn und legt sich mit seinem Gesicht auf dessen Schooß, wobei ihm dieser mit den Händen die Augen zuhält. Hierauf tritt ein Anderer leise heran und versetzt dem Gebückten einen tüchtigen Klapps auf den Hintern (ost geschieht dies auch von dem Stockmeister selbst). Der Geschlagene richtet sich alsbald in die Höhe, stellt sich mit kläglicher, trotziger Miene vor den Stockmeister und spricht:

Herr Stockmeister! ich klage was. "Was klagst bu benn?" Es hat mich Einer geschlagen. "Wer benn?" Dieser und Der! "Filhr' ihn bei ber Nase her!"

Diesem Besehle wörtlich nachkommend, ergreift Kläger Einen aus ber Reihe, den er für den Thäter hält und führt ihn an der Nase vor. Ist ers, so muß er sich alsbald niederbücken zur Strase. Im andern Falle muß sich der Kläger bequemen, noch ein Mal Spieß, Bollstbumlices aus b. Frank-Hennebergischen.

sich schlagen zu laffen, und das so lange, bis der Schuldige gefunden ift.

- 103. Die Rat und die Maus, ein Fangspiel. Mädchen und Knaben bilden einen weiten Kreis, indem sie sich an den Händen ansassen und die Arme weit ausstrecken. Ein Kind stellt die Katze, ein anderes die Maus vor. Letztere steht im Kreise, erstere außerhalb desselben. Sobald die Katze Miene macht, nach der Maus zu stellen und von außen herein in den Kreis zu gelangen, ziehen die Kinder ihre Arme an einander, während sie das Durchlausen der Maus durch weite Deffnungen begünstigen. Gelingt es der Katze die Maus zu erhaschen, so kommt die Reihe des Fangens an diese, und das Spiel geht von Neuem an.
- 104. Tuchspiel. Das Spiel wird auf einem geräumigen Plat, womöglich Rafenplatz, gespielt, an welchen Buschwerk ober fonft Gegen= stände grenzen, hinter welchen man sich verbergen kann. Eine große Anzahl von Kindern, Knaben und Mädchen, bilden eine lange Linie. indem fie fich, die Arme weit ausgestreckt, an den Banden aufaffen. Das ist das "Tuch." Eines von den Mitspielenden, ein Knabe. stellt den Herrn vor, ein anderes den Wächter. Jener hat einen Stock, Die "Elle", Dieser auch einen, das "Duthorn" in der Hand; ein dritter Anabe spielt die Rolle des "Diebes", welcher sich in der Rähe versteckt halt. Der Herr des Tuches kommt mit der Elle und mißt daffelbe und ruft das Ergebnig bes Meffens laut aus, so daß es Alle hören, worauf er sich ein wenig entfernt, mit der Weisung, daß ber Wächter wohl aufpassen möge. Während nun ber Wächter auf= und abgeht, dutet und die Stunden abruft. fommt der Spitbub' und reifit eine oder mehrere Ellen von dem Tuche ab und bringt es in Sicherheit, ohne daß jener es bemerft oder zu bemerken scheint. Gleich darauf erscheint der Herr wieder. mißt sein Tudy und findet natürlich, daß so und so viel Ellen daran fehlen. Befragt darüber, antwortet ber Wächter entschuldigend. er, der herr oder seine Familie würden wohl etwas davon zu einem Bemd, Rode, einer Hofe u. dgl. genommen und verbraucht haben. Riemlich beruhigt geht der Herr wieder, indem er dem Wächter noch mehr Aufmerksamkeit empfiehlt. So geht nun das Ding fort. bis der lette Rest des Tuches verschwunden ist, und allemal, wenn Tuch fehlt, hat der Bächter irgend eine Entschuldigung, einen Bor=

wand in Bereitschaft. Es kommt zuletzt heraus, daß das Tuch gestohlen sein müsse, was der Wächter auch einräumt. Auf die Frage, warum er den Spitzbuben nicht gepackt und weshalb er nicht wenigstens Lärm gemacht habe, erwidert er, ja der Kerl hätte ihn gehalten und ihm das Maul zugestopft, daß er nicht hätte schreien können. Jetzt wird nach dem frechen Dieb gefahndet; er wird erwischt und vor ein rasch gebildetes Gericht gestellt, zum Tod durchs Schwert verurtheilt und die Execution ebenso rasch an ihm vollzogen. Die Mitspielenden bilden einen großen Kreis, in dessen Mitte der Delinquent gebracht wird. Nachdem der Stab über ihn gebrochen, muß er hinknieen, und der Bestiger des Tuches, welcher slugs das Amt eines Scharfrichters übernommen hat, schlägt ihm zum Grausen aller Zuschauer mit dem Stock das Haupt, d. h. die Mütze ab. Mit dem Erneuern des Spieles wechseln gewöhnlich auch die drei Hauptpersonen desselben.

105. Die Sau. Eine Anzahl meist größerer Jungen find auf einem ber großen huthrasen versammelt; jeder von ihnen hat einen Stock von etwa doppelter Armlänge. Mit diesem wühlt er sich, in einem ziemlich weiten Kreise, ein Loch in dem Boden auf; zulett noch eins in der Mitte des Ringes. Dieses Loch gehört dem "Säuhirt", den Einer von ihnen vorstellt. In jedem Loche liegt ein mäßig großer, rundlicher Stein, das ift die "Sau." Der Säuhirt hütet den Beer (Eber). Nun treibt Jeder feine Sau aus, wobei er mit seinem Stecken nach ber vom Säuhirt bewahrten Sau in dem mittelsten Loche sticht, um diese herauszubringen. Das wird von jenem wohl in Acht ge= nommen. Denn sobald er ein Loch leer findet, sucht er feine Sau hineinzubringen, worauf benn, wenn es gelingt, Derjenige, bem bas Loch gehört, das ehrbare Umt des Schweinehirten übernehmen muß. 106. Die Möde (Müde), Spiel für größere Rnaben. Der Spielplatz befindet sich auf einem der großen Rasen am Dorfe. Diesem Spiele gehören wenigstens 10 Anaben. Zuerst wird von dem nächsten Weidenbaume ein ziemlich ftarker gebogener Aft (.. Brügel") von etwa 4' Länge und 1" Stärke abgeschnitten und, nachdem er unten zugespitzt worden, an einem beliebigen Ort in ben Boden eingetrieben und mit Steinen befestigt. Das vordere, horizontal stehende Ende des Prügels wird mit einem schar= fen Taschenmesser, wie es die Jungen in der Regel bei sich

führen, eben geschnitten und darauf die Mücke, ein 3-4" langes mit einem Ramme (Absat) versehenes Stückhen von dem nämlichen Rebst diesen Sachen schneidet sich jeder der Mitspie= Holz gelegt. lenden noch einen tüchtigen Stock zum Schlagen. Nachdem Diese Borbereitungen getroffen worden sind, theilt sich die Bahl der Mit= svielenden in zwei Barteien; die eine Partei stellt sich an den Brügel, die andere im Halbtreis ein Stud hinaus, das Gesicht der Mücke zugewendet, so weit als diese fliegen kann. Nun ergreift ber Erste von der innestehenden Partei den Stock und schleudert mit bemselben, ben Brügel von hintenber besteigend, in aller Kraft bie Mücke hinaus, die in einem großen Bogen fliegt, worauf sie Die Aukenstehenden mit den Händen oder in der Mütze zu fangen Wenn das gelingt, so sind die, die eben geschlagen haben, abgelöft, und muffen nun bie Mücke fangen. Im entgegengesetten Falle bebt ber Längste unter jenen die Müde auf, thut 5-10 große Sprünge nach dem Prügel hin und wirft fie beim letten Damit sie aber nicht zu nahe an diesen Sate nach diesem. falle, haben die Schläger ihre Stöde zur hand genommen und klappern mit benfelben baran. Nun wird gemeffen. Beträgt bie Entfernung der Mücke von dem Brügel 3 Spannen, so wird dennoch abgelöst; wo nicht, bleibt es beim Alten. Dieses so sehr beliebte, fast gymnastische Spiel, nur in Obermaffeld im Gebrauch. ist seit einigen Jahren auch entschlafen.

107. Stöckelns. Größere und kleinere Jungen gehen unter die Linde oder auf einen andern geeigneten Platz. Hier schlagen sie ein Pfählchen von eines Fußes Länge in den Erdboden. Nachdem dies geschehen, langen sie ihre Schnappmesser aus der Hosentasche und "schocken" solche aus einer gewissen Entfernung nach dem Stöckschen. Jeder von ihnen legt einen Heller (1/8 Kr.) so auf das Stöckschen, einen auf den andern, daß das Wappen unten hin zu liegen kommt. Nun ergreisen die Jungen ihre Messer und schlagen der Reihe nach an das Stöcken. Die Auseinandersolge des Schlagens wird nach der Entfernung des vorhin nach diesem geworfenen Messers bestimmt. Die Heller sallen von der Erschütterung herab auf den Boden. Was davon mit dem Wappen nach oben liegt, gehört dem, der geschlagen hat. Wenn alle Heller herunter geschlagen worden sind, ist das Spiel zu Ende, und ein neues geht nach Belieben an.

- 108. 3wieren. Die Rnaben machen mit bem Abfat bes Stiefels. indem sie sich mit demselben herumdrehen, ein Loch in die Erte. wo es eben und ziemlich glatt ift. In einer fleinen Entfernung bavon wird bann vermittelft eines Stückhen Holzes ein Dval gefratt und eine Sehne gezogen, die fentrecht zu dem Loche geht. Alles das geschieht auch bei schlechtem Wetter auf dem Fußboden ber Wohnstube mit einem Studchen Rreibe. Auf Die Sehne be8 Dvals fest jeder Mitspielende einen Märbel oder Schüffer, nach welchem gezwiert (geschossen) wird. Um zu sehen, in welcher Reihenfolge dies geschehen soll, nimmt Jeder einen etwas größeren Märbel zwischen Daumen und Zeigefinger und schnellt benfelben nach jenem Loche hin. Wer biesem am nächsten ist, ist "Erster"; ber etwas weiter davon liegende "Zweiter" und so fort. Hierauf beginnt bas Schiefen, was stets von dem Loche aus geschehen muß. Was von den auf der Sehne stehenden Märbeln getroffen und über den Rreis heraus zu liegen kommt, gehört bem Schützen. Marbel hinweg geschoffen, so beginnt bas "Stechen" zwischen ben Schützen, indem Einer mit seinem Marbel auf den eines Andern schieft, wobei wieder jene Reihenfolge beobachtet werden muß. Der getroffene Märbel ift Eigenthum Desjenigen, ber ihn getroffen hat. Das Spiel ift zu Ende, wann nur noch ein Märbel da ist.
- 109. Seht euch nit um, der Fuchs geht 'rum (Pfandspiel). Wird meistens von Solchen gespielt, die man gerade nicht mehr zu den Kindern rechnet. Man setzt sich hinter den Tisch, nimmt ein Hölzchen und brennt es am Licht an. Nachdem die Flamme ausgeblasen worden und nur noch eine Kohle zu sehen ist, nehmen die Spielenden dasselbe der Reihe nach und halten es so lange, bis das von den übrigen Mitspielenden gesprochene Reimchen gesprochen ist:

Seht euch nicht um, Der Fuchs geht 'rum, Er möcht' euch auf ben Bucel tomm'.

Bei wem das Köhlchen verlischt, der muß ein Pfand geben, bestehend in Mütze, Halstuch, Schürze u. dgl., das später eingelöst wird. Ein ähnliches Spiel ist

110. (Pfandspiel).

Ein Mönch ging in die Metten. Was legt er auf ben Altar? Ein Buch, ein Tuch, Ein weißes Brusttuch. Da kam eine Nonne, Her sprach sie, Wer hat mir benn ben himperling, Den Zirum, Zarum, Zirkulum, Mirakulum, Spektakulum Daher gelegt.

Wer beim Hersagen dieses Reimes einen Fehler macht, muß ein Pfand geben (Mehlis).

111. Salzschneiden. Man nimmt eine kleine Quantität Salz, in Ermangelung beffen Linfen, Gerste ober so etwas, bilbet davon einen kleinen Sügel ober Berg und ftedt in den Gipfel beffelben ein Bölzchen fentrecht. Jedes nimmt nun ein Meffer der Reihe nach und schneidet von dem Häufchen behutsam etwas weg, so daß zulett fast nichts mehr übrig bleibt. Bei wem das Hölzchen umfällt, der muß ein Bfand hergeben. Ausgelöft werden die Pfänder, welche Einer ober Eine aufbewahrt, fo, indem die den Burschen gehörenden Sachen von den Mädchen; die diefen zustehenden hingegen von jenen in Verwahrung genommen werden. Es geschieht gewöhnlich auf diese Beise: ber Eine muß hundert Fuder Steine ablaten; ber Andere Einen, Eine aus einem hundert Juf und wohl noch tieferen Brunnen, in welchen er (fie) gefallen, herausholen; ein Dritter muß ben Ofen anbeten; ein Vierter soll Peterfilie in den Garten irgend eines oder einer Mitspielenden pflanzen; ein Künfter Speck schneiden 2c.; ein Sechster muß Polnisch betteln gehn 2c., was alles oft recht tomisch herauskommt und viel Stoff jum Lachen und Belegenheit jum Ruffen gibt.

Das Steinabladen besteht darin, daß der mit dieser groben Arbeit Beaustragte an die Stubenthür geht und so viele Mal mit der Stirn an derselben herunterfährt, als er Fuder abzuladen hat, wobei es rumpeln muß. Muß Einer den Ofen anbeten, so stellt er sich vor denselben und spricht:

Lieber Of', ich bat bich o, Batt' ich e Kra, batt'ft bu en Mo. Ift es ein Mädchen, fo fagt es:

Lieber Of', ich bat bich o, Hatt'ft bu e Fra, hatt' ich en Do.

Hat Einer (Eine) Speck zu schneiben, so tritt er (sie) hin und spricht:

worauf Einer (Eine) aus der Reihe der Mitspielenden kommt,

hier fieh' ich und schneibe Speck, Wer mich lieb hat, trag mich wed!

Jenem (Jener) einen Ruß gibt und hinwegführt. Wer bas Unglud gehabt hat, in einen Brunnen ju fallen, ftellt fich in eine Ede ber Stube und fpricht: ..3ch bin in' Brunn' gefallen." Derjenige (Diejenige), welcher (che) die Pfänder in Verwahrung hat, fragt: "Wer foll dich herausthun?" worauf Jener ein Mädchen mit Namen ruft, welches bann hingeht, ihm einen Ruf gibt und ihn wegführt. Das Mädchen nennt einen Burschen. Polnisch betteln geht man fo: Der, welcher dies Bfand auslösen muß, nimmt eins von ben Mädchen am Arm und geht zu jedem der Mitspielenden. Bor einem jeden Jungen spricht er: "Ich gehe Bolnisch betteln; für mich ein Studchen Brod, für meine Frau einen Rug," ben fie auch gleich erhält. Bei einem Mädchen ift's umgekehrt, es nimmt einen Jungen am Arm, geht zu jedem Mädchen und spricht: "Ich gehe Bolnisch betteln; für mich ein Stüdchen Brod und für meinen Mann einen Kuk," der ihm natürlich auch nicht verweigert wird. 112. Kartenspiele, a) Baatelmo. Es find nur zwei Spieler. Einer mischt die Karten und theilt sie aus, daß Jeder die Sälfte erhält. Farbe braucht nicht bekannt zu werben, nur Augen, Bunkte kommen in Betracht. Das As gilt 11, der König 4, Ober 3, Unter 2. Wer die meisten Puntte hat, erhält den Stich. Sind die Bunkte gleich, d. h. liegen 2 As, oder 2 Könige 2c. neben einander, so wird gedeckt: es werden zwei Rarten, mit dem Ruden nach oben liegend, darauf gelegt, auf diese aber wieder zwei andere in der gewöhnlichen Weise. Die höchste Anzahl Punkte gibt auch hier den Ausschlag, und alles, was daliegt, nimmt der Mehrzählende zu sich. Die eingenommenen Karten werden sofort wieder in die Hand genommen, aber immer unter die übrigen gelegt. Das Spiel wird so lange fortgesett, bis der eine Spieler keine Rarten mehr hat, d. h. bis er Bettelmann geworden ist, was aber oft sehr lange dauert.

- 113. Gifrefferles, Ginfregens. Dehrere Rinber figen um ben Tisch. Die Karten werden gemischt und unter alle gleich vertheilt. Es muß hier Farbe befannt werden, auch werden die Buntte gegählt. Der Werth der Karten ist wie vorhin. Wer nicht zugeben fann, weil er die Farbe nicht hat, muß die ausgespielten Rarten au den seinen nehmen, b. h. "einfressen." Giner nach dem Andern ift mit seinen Karten fertig; ein Spieler bleibt jedoch mit einer oder mehreren Karten "drin." Dieselben werben "berausgeschlagen." Es wird zu diesem Behufe aus dem Handtuche ober einem Taschentuche ein Strick (Plommsok) gedreht. Mit diesem gibt jeder Spieler der Reihe nach in der Ordnung, wie sie herausgetommen, d. h. mit ihren Karten fertig geworden find, dem Letteren to viel Schläge auf die flache Sand, ale er glaubt, daß die Rarte. welche er bei ihm vermuthet und errathen will, Punkte hat. bie Rarte so viel Bunkte, als Schläge gegeben worden find, so wird sie herausgegeben, wo nicht, so erhält sie (Die Schläge) ber Schläger wieder zurud. Ebenfo, wenn vergeffen worben ift, mit bem Strick vor dem Austheilen der hiebe auf den Tisch einen Schlag mit bem Worte "Plommfot" zu thun. Wenn auf folde unfeine Weise die lette Karte herausgeschlagen worden ift, geht bas Spiel von Neuem an.
- 114. Schnipp, Schnapp, Schnorem. Wie bei bem Einfressens. fo werden auch bei biesem beliebten Spiele bie Karten gemischt und zu möglichst gleichen Theilen vertheilt. Eine Sieben ober ein Unter ist "Schnipp"; eine Acht, ein Ober ist "Schnapp"; eine Reun, ein König "Schnorem", und eine Behn ober ein Us "Baftelorem." Farbe und Buntte bleiben unberücksichtigt. Der Reihe nach von ber Linken jur Rechten wird ausgespielt. Der Erste in der Reihe. welcher eine Sieben ober einen Unter hat, spielt aus und spricht "Schnipp", ber Folgende mit einer Acht ober einem Ober, indem er "Schnapp" fagt; ber Dritte wirft bie Reun ober ben König barauf und fpricht "Schnorem", und ein Bierter macht ben Befchluf mit "Baftelorem." Die Rarten werben fo aufgeworfen, daß es ichallt. Wenn alle Karten auf solche Weise ausgespielt worden find, ift bas Spiel aus.

## Bemerkungen zu Abschnitt 3.

- 4. Spottlied auf Bauerbach ober einen Bauerbacher.
  - 8. Wenn gebuttert wird und einem bie Zeit lang wirb, ehe bie Butter von bem Rahm fich icheibet.
- 13. Die Namen ber Finger ber Reihe nach, vom Daumen anfangenb.
- 14. Wenn bie Kinder einen Ameisenhausen sehen, auf welchen die Ameissen ihre Eier gesegt haben. Nachsdem jene das Sprüchlein gesagt, kommen die Ameisen und tragen ihre Eier zusammen und hinein.
- 15. Sprechen bie Jungen, wenn fie Beibenpfeifen machen.
- 19. Sagen bie Rinber, wenn fie Abenbs vom Felbe nach Saufe geben.
- 21. Beim Abgablen ber Weften- ober Tafchenknöpfe, von oben anfangenb.
- 30. Wirb abgefagt, wenn Schulens gefvielt wirb.
- 31. Wenn bie Kinber ein Kornfäferchen gefangen haben und es auf die Hand feten.
- 32. Bei einer Rederei.
- 34. Wenn bie Kinber vom Beerensuchen tommen und nichts gefunden ober bie wenigen Gefundenen selbst gegesten haben.
- 36. Gine Berirerei.
- 40 u. 41. Wirb gesprochen, wenn Abenbs bie Ribe eingetrieben werben.
- 42. Wenn es Linfensuppe gibt.
- 46. Wenn fie einen Raben fliegen feben.

- 47. Sagen bie Rinber, wenn fie bei einem Feuer fiehen unb ihnen ber Rauch entgegen tommt.
- 49. Wenn die Kinder eine große Gartenschnede mit ihrem Haus in der Hand haben, und das Thier soll seine Fühlhörner zeigen.
- 52. Bei bem Erbliden bes lieben Storchs.
- 55. Sagt ein Kind zum anbern, um es zu foppen.
- 56. Berirerei.
- 57. Spottlieb auf bie Mabchen in Bibra.
- 60. Wenn bie Mutter eine Zahl Garn geweift und abgenommen hat, so muß das Kind fie halten, damit fie zusammengebreht wird. Ift das gesschehen, dann nimmt die Mutter den Strang und versetzt damit dem Kinde einen Streich auf ben hinstern als Belohnung.
- 61. Das Kind nimmt einen Bindfaben ober einen ftarken Zwirusfaben, befestigt an beffen unterm Ende ein Steinchen ober fo etwas, macht Penbelschwingungen und spricht babei ben Reim.
- 62. Das Kind sitzt auf bem Tische. Bor ihm steht ober sitzt auf Stuhl ober Bank Mutter ober Schwester bes Rleinen. Diese kommen mit beiben Händen, mit ben Kingern krappelnb und ben Lauf einer Maus nachalmend und nähern sich bem Kinde, worüber es bann herzlich lacht.

- 63 n. 64. Wiegenlieber.
- 65. Das kleine Rinb wirb, währenb bieses gesprochen, auf bem Arm hin und ber gewiegt. Bei bem letten Worthält man es in bie Göhe.
- 66. Man nimmt ben Zeigefinger bes kleinen Kinbes, macht mit bemfelben bie Bewegung bes Rührens in beffen linkem Händchen und spricht bas Reimchen, inbem man bei bem letzeten Sat mit ber Hand barauf schlägt.
- 68. Wirb bis zur 4. Zeile zu einem M. Kinde gesagt. Die Antwort: "D nein! o nein!" spricht die Mutter ober bas Mäbchen, von welchem bas -Kind getragen wird.
- 70. Die Mutter ober Schwester nimmt bie Sandchen bes Kindes, schlägt biese mit ber innern Fläche aneinansber nach bem Takte bes Reimes. Beim letten Worte werben bie Sandchen plöglich in die Söhe geshalten, worüber bas Kind lacht.
- 71. Zwei größere Kinber nehmen ein Meines Kinb bie Quere, bas Eine bei ber Achsel, bas Anbere bei ben

- Beinen und schaukeln es. Beim letzten Wort läßt man bas Kinb sanft fallen.
- 72. Rleine Kinder faffen fich einander an den Händen an, bilben einen Kreis und bewegen fich in demfelben herum. Bei der letzten Strophe knien oder setzen fie fich wohl auch nieder und stehen fille.
- 73. Mutter ober Schwester nehmen ben Beigefinger ber rechten hanb bes kleinen Kinbes und streichen mit bemselben auf bie innere hanbssäche ber linken von hinten nach vorne, indem bas Reimchen gesprochen wirb.
- 74. Man nimmt bas kleine Kind auf ben Schooß und schaukelt es, inbem man es mit ben hänben hält, nach bem Takt bes Berschens.
- 75. Schauteln auf eben biefem Plate nach bem Inhalte bes Berechens,
- 77. Der Bater nimmt ben Kleinen auf bas übergeschlagene Bein, läßt ihn barauf reiten, indem er bie Bewegungen des Pferdes macht und bas Liedchen bazu spricht.

# Dierter Abschnitt.

#### Räthfel.

- 1. Eß es e Fäßle woolgebonne, Hot wedder Räff') obe noch onne,
  - Trenke 2) Harrn o Förste draus.
- 2. Eß hängt eppes on der Waand, Sit aus bi e tuut<sup>3</sup>) Haand.
- 3. Eg hot eppes 1) neu Häut', Best all die Leut.
- 4. Eß stät eppes of der Miste, Rüfft<sup>5</sup>) all die Christe.
- 5. Henne e Läpple, Born e Läpple, In der Mett' e Dudelfädle.
- 6. Henne Flässch, Born Flässch, In der Mett' e hölzere Gääß.
- 7. Henne rond, Born rond, In der Mett' bi e Pfond').
- 8. Ich kam in e eng Gäßle, Do kam e schwarz Pfäffle, Doß wollt mich schnäpepper, Ich wollt nit schnäpeppert sei, Eß schnäpeppert mich ober doch (Weiningen).

- 9. Ich will in dich,
  Ich will of 7) dich,
  Ich will bich bombernell,
  Dog de foll das) Bauch geschwell.
- 10. Obe Ho-er, Onne Ho-er, In der Mett', doß Gott bewo-er.
- 11. Ra, ra, Rippe,
  Saal es die Pippe,
  Schwo-erz es der Sof,
  Bu die ra, ra, Rippe denn')
  ftôf 10).
- 12. Bier Hange, Bier Gange, Zwei Giderbigad 111, Zwei weisen ben Waak 12).
- 13. Bann färt der Bauer om libste?
- 14. Bar kömmt früü zearst in die Kerche?
- 15. Bi vil 13) es zwä mo-el (e) zwä?
- 16. Beröm 14) baut kä Sturich of e Möllersdoch?
- 17. Beröm brödt ber Göffer bie Aage zu, bann e schreit?

<sup>1</sup> Meife. 2 trinken, 3 tobt'e'. 4 etwas. 5 ruft. 6 Pfunb, 7 auf. 8 bein. 9 barin. 10 steckte. 11 Hörner. 12 Weg. 13 wieviel. 14 warum.

- 18. Beröm too der Floot tä Schull= mäster gewar')?
- 19. Beröm schelt me die Kartoffel?
- 20. Beröm sit der Flook schwo-erz
- 21. Beröm wedelt der Hond mit den Schwaanz?
- 22. Boß brönnt beger bi e (ää) Licht?
- 23. Bog es füßger bi Sunt2)?
- 24. Boß gät richtiger bi e Uur?
- 25. Boß sit en halbe Struuholm 3) om ähnlichste?
- 26. Bu ging Jesus hie, bi e zwölf Jo-er aalt wo-er?
- 27. Bu let Dofeboch?
- 28. Der Hárzog fe-art mit vier Pfar, der König mit ocht; bar fe-art ober mit siebe?
- 29. Die Arme warfe's wad, on bie Reche stede's ei, bos es bos?
- 30. Es da Haand rää? Du fost me en Fu-erz in die Oppedede 1) trää.
- 31. Eg dôß e Reflooch, odder e Klecklooch?
- 32. Eğ es e Haus, bu benn ) me mit ber Rôse on ben Giebel stüft.
- 33. Eg gan vier Jompfer ben Baarf nauf, on die zwä hennere könne die zwä vordere ömmer net eigehol.

- 34. Eß gät eppes die Bodetreppe nauf on hot e Stange in D-ers.
- 35. Ef gät eppes die Bodestiege nauf on macht fa Trappe').
- 36. Ef gät eppes öm'f Haus röm on schleppt bie Därmel noch.
- 37. Eg gat eppes öm'g Haus röm on brönnt, on brönnt boch niss o?
- 38. Ef gudt eppes zum Bobelooch raus on fletscht die Zee<sup>7</sup>).
- 39. Eğ hängt eppes on der Waand, banu'ğ dro es, es traurig, banu'ğ rô fömmt, es lustig.
- 40. Eg hängt eppes on der Waand on brocht fan Hocke').
- 41. Eß hängt eppes on ber Waand on hot fan Koopf zwesche ben Bunne<sup>9</sup>).
- 42. Eg hot e ru-et Hösle o on e schwarz Käpple of (Wasung.).
- 43. Eg hot e ru-et Röckle o on e weiß Käpple of (Wasungen).
- 44. Eß let eppes önner der Bodetreppe on könne's neunonönzk 10) Pfar net derfclepp 11).
- 45. Eß stät eppes of der Miste on hot e Sechel in D-ers.
- 46. Eg wäscht sich eppes on werd boch net weiß.
- 47. Eg wäscht sich eppes on nimmt fan Bauch net mit.
- 48. Ge-ä 12) in die Oppedecke on hol für drei Kröger 13) Buckelbläu.

<sup>1</sup> werben. 2 Honig. 3 Strohhalm. 4 Apothete. 5 worin. 6 Tritte. 7 Jähne. 8 Halen. 9 Beine. 10 neunundneunzig. 11 schleppen. 12 Gehe. 13 Kreuzer.

#### Bemerkungen zu Abschnitt 4.

#### Auflöfungen.

1. Mutterbruft. 2. Hanbschuh. 3. Zwiebel. 4. Hahn. 5. Männl. Glieb (?). 6. Pflug mit bem Bauer und bem Gespann. 7. Der Name Otto. 8. Floh, ber gesangen wird. 9. Teig. 10. Auge. 11. Gelbe Rübe. 12. Ruh. 13. Wenn er nicht sahren kann. 14. Der Schlüssel. 15. Drei (Wortspiel). 16. Weil er fürchtet, die Eier möchten ihm gestohlen werden. 17. Er kann es auswendig. 18. Weil er zu viel überhüpft. 19. Weil man sie nicht rupsen kann. 20. Wegen der steigen Familientrauer. 21. Weil es nicht umgekehrt sein kann. 22. Zwei. 23. Muttermisch. 24. Die Laus; sie geht auf ein (einem) Haar. 25. Die andere Hälfte. 26. Ins breizehnte Jahr. 27. Auf dem breizten Theil. 28. Der Siebmacher. 29. Nasenschied. 30. Sine Bezirerei. 31. Desgleichen (bei einem besteckten Kleidungsstüd). 32. Sarg. 33. Rauch. 34. Der vierräberige Wagen. 35. Rate. 36. Die Gluchenne mit ihren Imgen. 37. Brennesseln. 38. Rechen. 39. Geige. 40. Auswurf. 41. Zahl Garn. 42. Hahnebutte. 43. Bier im Glas. 44. Kette. 45. Hahn. 46. Mühlstad. 47. Bettüberzug. 48. Bezirerei.

# Fünfter Abschnitt.

### Bauerregeln.

- 1. Bann die Doe lange, Kömmt der Wenter gegange.
- 2. Bi sich's wentert, so sommert's sich.
- 3. Bann der Wenter gät in Dreek, es e') e'') Ged.
- 4. Schwarze Christdee, wegelluster.
- 5. Bann der Wenter im Christ= monet aufbrecht, so brecht e dernoch alle Monet auf.
- 6. Bi der árst, der zweit on der drett Christdot, so die Hoes Schneid = on Grommet's= árn 3).
- 7. Gitt's lange Ciszapfe on ben Dächern, ze werd ber Flo-es in dan Jo-er gruß.
- 8. Bann der Schne-ä hooch let, werd'ß Ho gruß.
- 9. Die größte Schne-ä gabe bie klänste Waßer.
- 10. Der Schne ä, dan die Sonn wackleckt, kömmt widder.

- 11. Der Borfch') will en Mo hô, ent= wedder zu Laand odder zu Waßer.
- 12. Bann im Horning die Schnocke baange, ftöbert'f im April.
- 13. Lichtmeß, will en der Wenter go-er freß.
- 14. Bann der Dochs Lichtmeß ös den Bau fröcht on fan Schottme b) fit, bleit e noch vier Woche denn.
- 15. Márzestab, es e Hämpfele7) Ducôte wart.
- 16. Im Marz, muß der Bauer ben Pflut sterz.
- 17. Marzeschne-a schoot, on bann e in Sot über ben Soome getrö werb.
- 18. Bi den Charfrettig<sup>8</sup>, der Wend we-ät<sup>9</sup>, so we-äte deß ganz Jo-er hindurch.
- 19. Bann's Altlichtmeß (Charfreitag) friert, ze friert's noch vier Boche.

<sup>1</sup> er. 2 ein. 3 Grummetsernte. 4 Fabian Sebastian. 5 Schnaken. 6 Schatten. 7 Handvoll (diminut.). 5 Charfreitag. 9 weht.

- 20. Friert's Berzig Ritter, ze friert's noch verzig Dw bernoch.
- 21. Walpertsbott), halb Gros, halb Laab2).
- 22. Walpertsbot muß me den Wäß mit der Reute süch 3).
- 23. Bür Walpertsdôf börf me net öm Rä 4, bitt.
- 24. Honnert Do noch den arfte Früülingenabel kömmt deß arft Gewitter.
- 25. Bi die Gewitter falle, so fällt ber Schne-ä.
- 26. Im Mää<sup>5</sup>) erfriert der Bogel noch über'n Ae.
- 27. Bann'ğ Pfengste ränt, werd'ğ Maal teuer.
- 28. Ränt'fi6) ben zweite Pfengstbot, ze gerät ber Wäß ni-et.
- 29. Bann's den Siebeschlöffer ränt, ze ränt's siebe Woche lang, on soll's a nar den Dof e Tröpfle sei.
- 30. Drei Do vür Beit, brei Do noch Beit es die best Setzeit.
- 31. So lang die Kersche noch tä ruute Backe honn, so lang börf me die Hänschig?) noch net olä.

- 32. Ränt'f wärend ber Hocarn, , ze ränt'f Hober in'f Ho.
- 33. Bann's vil Ho foll ga, muß deß Groß in den letzte vier Wochene 10) waff.
- 34. Gitt'ß lange Kiemel, ze gitt'ß lange Flo-e8.
- 35. Bann's Peterkett ränt, werd's Korn teuer, on bann all bie Hede vool hänge.
- 36. Bann's of Oswald ränt, gitt's wäch'11) Brud (Maal).
- 37. Fällt'ß Geträd vilr ber Sechel12), ze steigt'ß noch der Sechel widder.
- 38. Bann'ğ Bartolomäi ränt, gitt'ğ en schünne Harwest 13).
- 39. Der Bartelme-as scheft bie Häder 14) in's Kraut.
- 40. Deg Grommet muß me of den Reche börr mach' 15).
- 41. Mariegeborn, Bauer, fe-a ba Korn.
- 42. Mechelstorn es haap verlorn, Borfertstorn es go-er verlorn.
- 43. Kömmt St. Martin of en weße Schimmel geriete 16) gitt'ß en schne äreche Wenter.

<sup>!</sup> Walpurgisnacht. 2 Laub. 3 suchen. 4 Regen. 5 Mai. 6 regnet es. 7 Hanbschube. 8 ablegen. 9 Heuernte. 10 Wochen. 11 weich(es). 12 Sichel. 13 herbst. 14 Krauthäupter=Röpfe. 15 burr machen. 16 geritten.

#### Wetterregeln.

- 44. Känt's den Sonntig vur der Meß, koo's die ganze Woche net vergeß.
- 45. Bann die Göder schreie on die Dächer triefe, ränt'f ball;
- 46. bann der Raffeebranner glüüt;
- 47. bann der Mond en Hof hot;
- 48. bann die Flüü well tunn 1);
- 49. bann die Honn on die Kate Groß freße;
- 50. bann die Röche racht2);
- 51. bann ber Schlo-et tröpfelt;
- 52. bann die Schwolme niedrig fliege;

- 53. bann die Schnode bä hüsch Waater spiele, bleit's hüsch; spiele se ober bä schlachte Waater, bleit's noch lang schlacht;
- 54. bann'g ben Mo-entig ränt, ränt'ß zaa Do henner enand;
- 55. bann's Morgeruut gitt, ännert3) sich beg Waater;
- 56. bann sich die Gans on die Eente bode;
- 57. bann sich die Kat of's Hern let;
- 59. bann sich die Narrn gede.

<sup>1</sup> wilb, arg thun. 2 raucht. 3 änbert.

# Sechfter Abschnitt.

# Bräuche und Bolksglaube.

# 1. Geburt, Taufe, Rindheit und Jugend.

Bei Geburt und Taufe eines jungen Weltbürgers find noch mancherlei Formen und Bräuche üblich. Wichtig und verhängnifvoll ist die Zeit der Schwangerschaft. Obwohl die künftige Mutter sich gerade nicht sonderlich hegt und schont, so nimmt sie boch Mancherlei wahr, was nach bem allgemeinen Bolksglauben für fie von Bebeutung Bor allen Dingen sieht man barauf, bag aus bem Saufe Schwangerer nichts verborgt werbe, und dies insbesondere mahrend des Wochenbettes unter neun Tagen. In früheren Zeiten hatte man große Furcht vor dem Auswechseln des neugebornen Kindes (Wechsel= balg), weshalb man die Taufe bald nach der Geburt vornahm. Diefer Glaube scheint sich in neuerer Zeit ziemlich verloren zu haben. Den Kindern, wenn sie fragen, woher benn eigentlich ihre Geschwister= den fämen, antwortet man: sie kommen aus bem "Kennlesbrönnle." Da sigen sie auf einer Stange, von welcher sie die Ammefrau herabholt. Das neugeborne Brüberchen (Schwesterchen) bringt seinen Geschwistern. wenigstens in Meiningen, eine Buderbute mit.

Die Taufe findet auf dem Lande ausschließlich in der Kirche statt, und gewöhnlich 14 Tage bis 3 Wochen nach der Geburt. In der Stadt, namentlich in Meiningen, sind die Haustausen sehr im Gebrauch, besonders dei den Reichen und Wohlhabenden; doch scheint man neuerdings auch von dieser Seite wieder mehr zu der alten guten Sitte sich hinwenden zu wollen. Den Gevatter sucht man sich auf dem Lande in der nächsten Berwandtschaft; nur die Armen wählen sich nicht selten reiche Gönner. In der Stadt nimmt man hierzu, und besonders beim ersten Kinde, am liebsten Großwater oder Großmutter. Die Gevatterschaft schlägt man nicht gerne aus, selbst dann nicht, wenn

fie über .. neun Aeder und eine Furche" bergefommen ift. Bei un= ehelichen Kindern muffen in der Regel drei Gevattern genommen werden; wenigstens find für brei bem Beiftlichen Gebühren zu zahlen. Die Bahl des Taufnamens wird in der Regel dem Bathen überlaffen, und erhält bas Rind, wenn es bie Grofeltern aus ber Taufe beben, gewöhnlich beren Namen. Der Kindsvater muß in eigener Berson zu Gevatter bitten. Wohnt der dazu Ausersehene außerhalb des Dorfes, bann besorgt bies schriftlich ber Schullehrer. Die übrigen Gäste werben von der Bebamme (Ammefra) eingeladen. ist verpflichtet, auch die gewöhnlichen Geschäfte ber Wöchnerin während des Wochenbettes zu beforgen. Der ledige Bathe bringt zur Taufe einige von seinen Kameraden, die ledige Bathin einige von ihren Freunbinnen zu Begleitern (Büchtern) mit zur Taufe. Je wohlhaben= der der Kindsvater, desto größer gewöhnlich die Zahl der Züchter (Rüchterinnen).

Die Taufe sindet in der Regel an einem Sonntage nach dem Nachmittagsgottesdienste statt. Das Zeichen dazu gibt die kleine Glode (das Kennelesglöckle). Die (ledige) Pathin sammt den Züchterinnen trägt auf dem Kopse einen kegelsörmigen Aussach von rothseidenem Bande; jetzt statt dieses alterthümlichen Schmuckes einen Kranz von gemachten Röslein. Die verheiratheten Frauenspersonen tragen Hauben mit schwarzem Bande. Mädchen und Frauen sind außerdem mit einem grünen tuchenen Rock, unten mit hellgrünem seidenem, doppelt über einander gelegtem Band, bekleidet, über welchem ein schwerer blauer Tuchmantel mit ausgeschweistem Kragen liegt. Weiße bammwollene Strümpse und Zeugschuhe vollenden den Anzug. Burschen und Männer gehen in langen dunkelen Hosen, blauem oder schwarzem Rock, womöglich seidener Weste und Chlinderhut. Man hat es gerne, wenn der Bathe vor dem Kirchgang ein frisches Hemd anslegt und das Wasser lästt.

Boran schreitet gravitätischen Schrittes und stolz auf seine Batersschaft der Kindesvater. Ihm folgt die Hedamme mit dem Täusling; sie trägt ihn im Mantel, über welchen ein schönes buntes Tuch geworfen ist. Nach ihr kommen der Pathe, die Pathin mit den Züchtern und die übrigen Geladenen. Die Taushandlung selbst hat nichts Besonderes, was zu erwähnen wäre.

In ber nämlichen Ordnung begibt man fich jum Rindtaufshaufe

zurud, wo schon ber weißgebedte Tisch mit Taffen und Ruchen besetzt ift. Rachdem die übliche Gratulation erfolgt ift, fest man fich um benselben und trinkt einen buftenben, würzigen Raffee und ift ben auten murben Ruchen. Rach bem Raffee begeben fich bie Gafte nach Saufe, legen ihren Staat, Die Madchen mit Ausnahme bes Ropfpures, ab, legen einen gewöhnlichen Sonntagsanzug an und geben in Diesem in das Kindtaufshaus jurud. Abends findet gewöhnlich eine fleine Mahlzeit statt, zu welcher bei Leuten, "bie es konnen." ber Berr Bfarrer und Schullehrer tommen. Letterer ipricht por berfelben ein kurzes Gebet. Es gibt in ber Regel Reissuppe, tiichtig mit Mustatnuß gewürzt, Fleisch mit Meerrettig, Rofinbrilbe und Braten und Salat. Bier und Branntwein fehlen babei felbstwerftanblich nicht. Gegen bas Ende ber Mahlzeit, während sonst die Teller für ben "Beiligen" und den Armenkaften herumgingen, erscheint die Röchin in einem weißen Bortuche mit einem glimmenden Lappen auf dem Rubre löffel. Was das zu bedeuten hat, weiß Jeder: benn sogleich greift man in die Tasche, langt einen Sechser heraus und wirft ihn ber Berunglückten (fie bat bei bem Fener nämlich ihre Schürze verbrannt) auf den dargereichten Teller, worauf fie fich mit einem Anicks verabschiedet. Rach bem Effen vertreibt man fich bie Zeit mit Rarten, Trinken und Rauchen. Bei letterem bedient man fich langer thonerner Bfeifen, welche eigens zu diesem 3 wede gekauft worden find. Das junge Bolf unterhalt fich mit allerhand Spielen, worunter meist Bfanderfpiele.

Wochensuppen sind auf dem Lande weniger üblich. Hier kocht die Hebamme das nöthige Essen, also auch das für die Wöchnerin. In der Stadt, wo die Hebamme um das Hauswesen sich nicht zu bekümmern hat, dauern die Wochensuppen vierzehn Tage bis drei Wochen und bekommen der Wöchnerin, auch wohl dem "Männchen" recht wohl.

Das Päthchen (Dötle) erhält von dem Dot ze. einen "Dotebeutel", d. i. ein gewöhnlich mit Perlen gestickter seidener Beutel, in welchem ein alter Laub- oder Kronenthaler, oder gar ein Ducaten liegt, zum Pathengeschenk. In der Stadt muß es bei den Wohlhabenden ein filberner vergoldeter Eslöffel mit oder ohne Etuis sein. Zu Ostern läßt der Pathe seinem Päthchen, auch die Mutter den Kindern vom Storch, an einigen Orten, wie in Bachdorf, vom Hasen Eier legen. Die mit grünem Samen oder Zwiedelschalen gefärbten Eier werden in Rester aus Stroh und Heu gelegt, welche von den Kindern

oft Tage lang vorher, gewöhnlich in die Scheuer gemacht werden. Der Burkhardsmarkt (am Dienstag nach bem 11. Oktober, bem Tage bes heiligen Burthard) bringt ihm einen "Borkelswed" ("Zwiet"). Das ist ein aus mürbem ober gewöhnlichem Teig gemachter langer breiter, oben und unten spit zulaufender Weck in Form eines Wickelkindes mit Querriefen auf der Oberfläche. In Meiningen ist es unter den Kindern und jungen Leuten gebräuchlich, sich an diesem Tage gegenseitig in den Arm ju zwiden, um damit versteben zu geben, daß man einen solchen Wed wünsche oder durch das Zwiden verdient habe. Zu Weihnachten bescheert ber heilige Chrift bem Dötle befonders etwas Schones: Rleidungsstücke. Buder, Lebkuchenreuter, Aepfel und Nuffe. Diese schönen erfreulichen und erfreuenden Spenden fliegen dem Kinde gewöhnlich bis zum zurück= gelegten 6. Lebensjahre zu. Bur Confirmation erhält ber angehende Chrift von seinem Bathen einen Tudyrod, das Mädchen von ihrer Bathin ein Rleid. In den Städten geht auch der Geburtstag nicht ohne irgend ein Geschenk vorbei, das um so reichlicher ausfällt, je mehr zarter Sinn und Wohlstand in der Familie herrscht. Auf dem Lande werben die Geburtstage nicht gefeiert, ja man weiß oft gar nicht, an welchem Tage man geboren ist. — Wenn die Mutter mit ihrem flei= nen Kinde zum ersten Male ihre Nachbarn oder Freunde und Ber= wandten besucht, fo ift es Sitte, dem Rinde einen "Schwatgodel" zu geben, bestehend in einigen Eiern, einem Apfel oder einem Butter= brod 2c.

Auf die Erziehung des Kindes wird heutzutage weit mehr Sorgfalt verwendet, als dies in früheren Zeiten geschah und möglich war. Doch treibt man auch hier die Sparsamkeit zu weit. Auch traut
man gewissen äußeren Erscheinungen und Handlungen unsehlbare,
unerklärliche Wirkungen zu. So glaubt man, das Dötle nehme
immer den neunten Theil von dem geistigen Naturell des Doten
an. Nach dem allgemeinen Glauben darf man das neugeborne Kind
nicht "beschreien." Ein Kind unter einem Jahr darf an keiner Blume
riechen; an dem Kleid eines solchen Kindes darf man nicht sliden,
soust flickt man seine Seele mit an; diese dürsen auch nicht mit Katzen
spielen. Ein kleines Kind, welches noch nicht sprechen kann, läßt man
nicht gerne von einem anderen Kinde unter gleichen Verhältnissen
klissen. Ueber ein Kind darf man nicht hinwegschreiten, soust wächst
es nicht, man müßte denn wieder rückwärts schreiten. Stehen dem

Kinde die Zähne weit, so kommts einmal weit weg, und hat das Mädchen lange Haare auf den Armen, dann bekommt es einmal einen reichen Mann. Hat es einen Zahn verloren, so wirft es ihn in ein Mausloch und spricht:

"Mäusle, do hoft du en bäänerne, ga mi en helfenbäänerne." Sucht das Kind auf Iohanni Kümmel, so wird es gescheit. "Oezelt" das Kind Abends am Licht oder spielt es mit Feuer, so wird es gewiß ins Bett pissen. Will das Kind partout nicht gehorchen, so droht ihm die Mutter und spricht: "du kömmst in die Betterhell on mußt stänerne Hütes on Steckno-edelsbrüh eß" (Meiningen). Ein shmpathetisches Mittel gegen schweres Zahnen: Man geht vor Sonnen-ausgang an eine wilde Rosenhecke und reißt davon 3 Dornen rückwärts ab. Diese thut man in ein seinenes Säckhen, näht dieses sosott zu und hängt es dem Kind vorne unter den Hals, so daß es bis auf die Brust herabreicht, prodatum est.

Unter seligem Spiel, doch häusig auch unter Mangel und Darben versliegt die glückliche Zeit der Kindheit, die Zeit, in welcher man, auch durch den geringsten äußeren Anlaß, sich eigentlich nur freut. Abwechselung in das fröhliche, oftmals auch eintönige und unter unsreundlichen Umständen getrübte Leben des Kindes bringen neben den Spielen (f. oben) die Familien= und andere Feste. Obenan steht das lieblichste unter allen Festen, Weihnachten, "die Christtage." Dem Weihnachtssestgeht der "Herscheflo-esedös" (St. Nicolaustag) vorher; es ist der 6. December. An diesem Tage kan Abends, wenn die Lichter angebrannt waren, der "Herscheflo-es", ein wahrer Schrecken, namentlich der bösen Jungen, vor welchem sie heiligen Respekt hatten. Denselben stellte irgend ein loser Schalk vor, der ein Kleid von Erbsenstroh trug und eine tüchtige Gerte sührte. Die Kinder sagten bei und vor seinem Erscheinen das bekannte Berschen:

O bu lieber frommer Gott, Jö bie Herscheflo-ese fort; Jö se in bie Grube nei, Doß se störze Haals und Bei.

Nachbem der Herscheklo-es Einige von den Kindern hatte "beten" laffen und die Ungezogenen durchgefuchtelt, öffnete er seinen Sack und warf Nüsse unter sie, worauf er sich höslichst entfernte, um in einem anderen Hause seinen Besuch zu machen.

Am heiligen Beihnachtsabend erschien das holde Christitudlein in einem weißen Kleide und sonstigem entsprechenden Beiwert, einem Körbchen mit Zuder, Nüssen u. dergl., womit die artigen Kinder beschenkt wurden. Mit ihm auch der böse Herscheklo-es, der jedoch noch draußen vor der Thür stehen blieb und erst dann eintrat, wenn er gerusen ward. Einer von der Familie sprach:

"Hersche=Rupperich, komm auch herein!" worauf er in rauhem Tone antwortete:

"Ja, wenns die Leut' zufrieden sein." Worauf er erschien und auf die beschriebene Weise versuhr.

Auch dieser Brauch verwischt sich mehr und mehr. Mit dem Christkindlein und dem "Hersche=Rupperich" ist auch alle Poesie, aller zauberische Glanz des Weihnachtsabends verschwunden. Man sieht wohl hie und da noch ein Christbäumchen, an welchem ein paar Stücken Marzipan ("Suhler Zucker"), Aepsel und Rüsse, in den Häusern; es sehlt aber das Licht, kurzum der alte Glanz, der Nimsbus, der um das Ganze schwebte.

Dagegen herrscht in Oberkatz, und hier ausschließlich, noch ein ganz eigenthümlicher Brauch, den Weihnachtsabend zu feiern, obschon dies freilich nicht von Kindern, sondern von der erwachsenen Jugend geschieht. Es ist dies ein Weihnachtsspiel, in welchem verschiedene Personen aus der heiligen Geschichte agieren, und spielt in mehreren Häusern des Dorfes. 1)

Personen, und als Personen auftretende Sachen:

Der Vorläufer. Ganz weiß gekleidet, an den Hosen Streisen von Goldpapier, um die Lenden ein rothes Band, auf dem Kopfe einen weißen Hut von Pappe mit Sternen aus Goldpapier und einem weißen Busche. In der Hand hat er eine mit Goldpapier überzogene Peitsche.

Erfter Schäfer.

Zweiter Schäfer. Sind wie gewöhnliche Schäfer gekleidet; haben aber Wolle um den Hals, als ob es fehr kalt ware. Ihr Schippenstiel ist mit Silberpapier umringelt.

<sup>1</sup> Dieses Spiel ift schon in einer weiteren Kreisen unzugänglichen Schrift mitgetheilt von Prof. Dr. August Wisschel im Ofterprogramm 1866 bes Ghmnasiums zu Eisenach. — Wichtigere Barianten (W) sollen angegeben werben.

- Die Sonne, ein Mädchen. Dieselbe trägt ein weißes, mit zahlereichen Bändern geschmücktes Kleid, einen Hut von Pappe mit vielen aus Goldpapier gemachten Sternen und vielen Bändern; in dem Hute befindet sich eine blecherne Laterne, welche in Sternen ausgeschnitten ist, wodurch das Licht Strahlen von Sternenform wirft. In der Hand trägt sie einen mit Bändern geschmückten Lactierstock.
- Der Engel, ein Mädchen. Gekleibet wie die Sonne; nur hat er in dem Hute kein Licht. Statt des Tactierstockes hat er einen sehr langen, ganz mit Gold= und Silberpapier überzogenen und mit einer Fahne von Bändern versehenen Stock.
- Der König aus dem Mohrenland. Er trägt weiße Hosen, einen mit Silberpapier versehenen Frackrock, einen Napoleons-hut von Pappe, mit schwarzem Papier überzogen, an welchen Sterne von Gold= und Silberpapier geklebt sind. Auf beiden Seiten des Hutes ist ein Stern ausgeschnitten, damit man das Wachslichten bemerkt, welches in dem Hute mit großer Vorsicht angebracht ist. An seiner Seite hat er einen langen Säbel.
- Der Berobes. Gefleidet wie ber Rönig.
- Die Maria, ein Mädchen. Gewöhnliche Bauernkleidung mit einem Kindermantel, in welchem sie eine Wiege trägt; um den Kopf ein seidenes Tuch geschlagen. Die Wiege ist klein; das Bettchen von seidenen Stoffen. Darin liegt eine geschmückte Puppe, das Jesuskindlein vorstellend.
- Joseph. Gekleidet wie ein alter Mann, trägt einen dreieckigen hut mit einem Federbusch, hat ein Winkeleisen und eine Schnupfstabaksdose. Aus letzterer läßt er das Publikum schnupfen, für welche Ausmerksamkeit man ihm eine kleine Besohnung in die Dose legt.
- Petrus. Trägt eine schwarze Tuchhose mit Silberstreisen, einen schwarzen Frackrock mit eben solchen Streisen, einen gewöhnlichen, ganz von Silberpapier überzogenen Chlinderhut. Er hat einen großen mit Silberpapier überzogenen Schlüssel in der Hand.
- Flugs. Gekleibet wie der Engel. Statt des Stades eine Birkenruthe in der Hand. Unter seinem weißen Kleide trägt er ein Schellengeläute, welches er jedesmal hören läßt, sobald einer der Mitspielenden in die Stube tritt.

Christind, ein Mädchen. Gekleidet wie der Engel, nur statt des Hutes ein seidenes Tuch über dem Kopfe, in der einen Hand eine Birkenruthe, in der andern ein Körbchen mit Nüssen.

Der Berschetlo-es. Er trägt einen Mantel, einen spitz zulaufenben hut mit weißen Papierfransen, eine hölzerne Barre, und eine geflochtene Birkenruthe.

Der Vorläufer zeigt mit seiner Beitsche den Mitspielenden die Hauser, in welchen er das Christindsein=Spiel angezeigt hat. Nachdem er in ein Familienzimmer eingetreten ist und sich höslichst versbeugt hat, spricht er:

> "Guten Abend! Glid herein! Dier schiftlindlein. Bier schiden mich bie lieben Christlindlein. Ich sollte fragen, obs bie Hausleut' zufrieben sein, Daß bie lieben Christlindlein sollen tommen herein."

Der Borläufer geht hinaus, klatscht mit ber Beitsche, worauf bie übrigen Mitspielenden kommen, und er ihnen mittheilt, in welchem Bause sie Erlaubniß zum Eintritt haben.

Der 1. Schäfer tritt ein und spricht: "Guten Abend, guten Abend, ihr lieben Leut, verzeiht mir meine Grobheit, daß ich so schnell hereingetreten bin; es ist sehr talt draußen (sich die Hände reibend), Hände und Füße mögen einem erfrieren. Simon! Simon! (Name des 2. Schäfers) toum auch herein!

Zweiter Schafer: Ja, ja, wenns nur die Hausleut' zufrieden sein! Erster Schafer: Simon, sieb einmal, es ift schon warm allhier! Zweiter Schafer: Ja, ja, Bruder Schafer, beim Ofen, bas glaub' ich bir. Ich wellte, daß ich schon wieder braußen war. Erster Schafer:

Cimon, Cimon, ziehe einmal beine Sadhfeise herans, Und fieb bod nicht is faner aus!

(Die Sudpfeise stedt in einem Rängden, welches ber 2. Schäfer um= hängen bat, und besteht in einer fleinen Mangerolle, die mit Silber= papier einzelaft ift).

3 weiter Schäfer: In. Bruder Schäfer, gleichwehl wellt' ich dir Einst machen auf meiner Sachseife; aber fie ift mir eingefreren, auch bab' ich dazu nech die Heppertange! verleten eer zieht damit die Sachseife ein wenig aus dem Mangen.

t Momental.

Erster Schäfer: Simon, sieh einmal, was gudt denn da draußen herein? ich meinte, es wäre das liebe Christfindlein.

(Die Sonne läßt während dieses letten Wortes ihren Kopf durch die ein wenig geöffnete Thur bliden.)

3 weiter Schäfer: Ja, ja, bei meiner Sachpfeife zu sein.

Die Sonne (tritt ein):

Ich bin bie Sonne, geb' klaren Schein, Das banket euerm Jesulein, Das all' euer' Tritt und Schritt, Euch ') euern Leib und Seele behilt'.

Der Engel. (Bei seinem Eintritt in die Stube fallen die beiden Schäfer, die bis dahin am Ofen gestanden und sich gewärmt haben, vor ihm auf die Knie):

Ihr faulen Schäfer, was liegt ihr hier An diesem großen Ehrentag, Da Christus, ber Herr geboren ist, Der euer hirt und Heiland ist.

Erfter Schäfer:

Und wem ift bies ju gut geschehen, Und wenn soll bieser Tag angeben?

Der Engel:

Euch, euch in aller Welt, Best fommt ber große Jacobshelb.

Erster Schäfer: Gi, so wollen wir singen Gins.

Die Sonne: Und ich schlage den Tact drein.

Die beiben Schäfer richten sich in die Höhe, und diese wie der Engel und die Sonne singen vierstimmig einen Bers aus dem Gesfangbuch:

Dies ift bie Nacht, ba mir erschienen,

ober:

Das Jefulein foll boch mein Eroft,

oder auch:

Friede stammt aus ber Boh'.

Der König aus dem Mohrensand (tritt in die Stube, die Marie an der Hand. Indem er sie gehen läßt, zieht er den Säbel und spricht):

> Jett kommt ber König aus bem Mohrenland, Und bringt die Maria an der Hand; Thut ihr verehren Gold, Weihrauch und Myrrhen, Damit sie das liebe Christindlein nähren. 2)

<sup>1</sup> W Auch. 2 W thut mprrben.

Hierauf tritt ber König ber Sonne und bem Engel gegenüber und präsentiert mit bem Säbel.

Der Herodes (tritt ein und spricht zum König aus dem Mohrenland, indem er mit seinem Säbel an den Säbel dieses rührt, daß es einen hellen Rlang gibt):

Bift bu ber König aus bem Mohrenland?
So bin ich Herobes, ber') Bierfürst genannt, Euch, euch zu fragen insgesammt,
Ob ihr gesehen und erkannt
Den hellen Stern in euerm Land.
So ziehet hin und forschet fein
Gar sleißig nach bem Kinbelein,
Und wenn ihrs findet, so saget mirs auch,
Daß ichs andete nach meinem Gebrauch.2)

Herodes tritt hierauf zu dem König und der Maria und prasen= tiert ebenfalls.

Die Maria. (Sobald sie in die Stube tritt, bringt sie wiegen hervor und läßt die Kinder des Hauses so lange wiegen, als der König und Herodes mit einander sprechen.) Sie spricht:

Joseph, Joseph, mein alter Mann, Wird seine Sach' icon zeigen an.

Joseph (schon braußen und im Hereintreten hustend):

Was soll ich euch viel Sagens machen? Ihr wist ja selber wohl die Sachen, Daß in einem finstern Stall, Wo Ochs und Esel liegen all', In der Krippe, in der Wiegen, Wo das liebe Christindlein thut liegen; Ich will zimmern täglich auf dem Land.

(Setzt sich an den Tisch und malt mit Kreide unter Beihülse des Winkelmaßes ein Haus darauf):

Doch Armetei geht vor bie Hanb, Ich leb' in einem traurigen Stanb Und ziehe nach Aeguptenlanb. Betrus, Betrus, komm' auch herein, Und schlag' mit beinem großen Schlüffel brein.

Der Petrus (mit dem Schlüssel auf den Tisch schlagend): Mein großer Schlüssel Mingelt31 nicht.

Die bofen Rinber gehorchen nicht.

<sup>1</sup> W ein. 2 W Brauch. 3 W flinget.

Wenn sie bes Morgens früh ausstehen und beten gern, So will ich ihnen die himmelsthür ausschließen gern. 1) Flugs (tritt ein und ist [ausbrückliche Bedingung] in drei Sprüngen an dem Tisch):

Flugs, flugs fleucht man zur himmelsthur hinein, Ms wie ich jetzt zur hausthur herein; 2) Es muß erst recht gebeten3) sein, Sonst komme ich mit Unbebacht Schlag brauf, bag bie haut kracht.

(Schlägt mit der Ruthe auf den Tisch.)

Bitter und Beter, Scorpion, Dag fie fchreien morbion.

(Läßt hierauf einige Kinder beten.)

Das Chriftlindlein erfcheint:

Sört ihr Kinber, euertwegen Bin ich jett hier 1) zugegen, Daß ich meinen Abgesanbten, St. Nikolaus Rupperich ift auch vorhanben, Dem ich seinen Willen ehre,

(Das Christfindlein läßt die Kinder beten und gibt ihnen Rüffe, wobei es auch nicht an obligaten Hieben mangelt.)

Den ihr jest und balb follt boren.5)

Der Bericheflas (tritt ein und fpricht):

Ja, ja, wer mich fromm laffen tann; Bumps! ift bie Lofung hier, Bo ich boje Menschen (Kinber) spür'.6)

Hausvater, Hausmutter, wie haben sich euere Kinder verhalten, ist Mangel vorgefallen, so wollen wir gleich eine Probe mit ihnen machen.

Er läßt nur Erwachsene beten, mit Anwendung von Bibelsprüchen hält er nicht selten sehr treffende Strafpredigten, wobei aber auch die Ruthe in Thätigkeit gesetzt wird und ihre Schuldigkeit thut. Im Weggehen spricht er noch:

Ihr Kinder, nehmt euch wohl in Acht Und seid auf euer Seil bedacht, Und wenn ihr nicht wollt werden fromm, So will ich heut über acht Tag wieder tomm.

Etwas Geschichtliches über die Entstehung des Christindleinsfestes ift mir nicht bekannt.

<sup>1</sup> bei W noch ber Ber8: Flugs, Flugs tomm' auch herein. 2 Dieser Ber8 fehlt bei W. 3 W gebetet. 4 W und hier. 5 bei W folgt ber Ber8: Komm' herein, St. Nicolas, mein frommer Mann. 6 W Nach bosen Menschen (Kinbern) ich spur'.

Eine andere eigenthümliche Feier bes Weihnachtsabends sindet in Schweina statt, das Antoniussest. Der ansehnliche Marktslecken, in einem tiesen Grunde zwischen hohen Vergen an der Südseite des südswestlichen Thüringerwaldes, bewahrt mit den nachbartichen Walddörfern Brotterode, Ruhla und Steinbach noch manches Eigenthümliche in Sprache, Tracht und Sitte. Das Antoniussest, welches man in Zusammenhang mit den alten römischen Saturnalien, der Feier der Wiedersehr der Sonne in Verdindung bringt, wird jährlich in der Nacht vom 24. zum 25. December von den Schulknaben abgehalten. Ort des Festes ist der nahe, östlich über dem Dorfe, zwischen diesem und Liebenstein sich erhebende Antoniusberg, ein kegelsörmiger, terrassenartig ausgebauter, mit Fest bedeckter, aus Sand bestehender Verg.

Die Borbereitungen zu tiefem Feste werben ichon lange vorber getroffen. Jung und Alt Beranlaffung zu mancherlei Unterhaltung gebent. Monate lang vor bem Feste bemerkt man unter bem leicht erregbaren Bolfchen ber Anaben ein emfiges, reges Treiben. fammeln und tragen in riefer Zeit aus allen Eden und Enben alte Befen, Sobelspäne, burres Tannenreifig, Splitter von Tannen und Kichtenholz, Bohnen= und Hopfeustangen zusammen. Für kleinere Anaben besorgen dies beren Eltern. Dabei wird freilich nicht immer so gewissenhaft zu Werke gegangen, indem man Manches holt, wo mans gerade findet. Doch wird bie Sache teineswegs als Diebstahl angesehen, noch weniger bestraft. Im Nachsommer schon ist weder im Stall, noch in ber Scheune mehr ein Befen zu finden, und bie fleinen Schelme scheuen sich nicht im Mintesten, in ein haus zu schleichen. um fo etwas "mitgeben zu beifen". Nicht zu verfennen ift allerbings. daß durch diese Sammlung manchem Nachbar, der nichts zu verschenken hat, ein nicht unerheblicher Schaden zugefügt wird. Gleichwohl läßt man ber Sache, liberal genug, ihren Lauf. Denn biefe Art bes Berbeischaffens ber Mittel zum Feste verleiht Diesem gerade einen eigen= thümlichen Reiz.

Aus dem so gewonnenen, meist sehr beträchtlichen Brennmaterial, welches in einem dazu bestimmten sichern Ort aufgespeichert worden, werden Fackeln gemacht. Bon welchem Umfange dieselben sind, kann man sich leicht vorstellen, wenn man hört, daß zu einer einzigen Fackel allein schon 30—40 Stück Besen verwendet werden, die Splitter und Späne nicht mitgerechnet. Zur Transportierung eines solchen Unge-

heuers sind 4 handseste Knaben erforderlich. Solcher Faceln werden gewöhnlich 50—60 Stück angesertigt.

Mittlerweile haben die Knaben auch das "Steinhäuschen" auf der Spitze des Antoniusbergs aufgerichtet. Daffelbe besteht aus einer 8—10' hohen Phramide aus gewöhnlichen Feldsteinen, die da zusammen getragen werden. Dies geschieht in der Adventszeit, wobei Adventslieder, besonders das schöne Lied: "Komm du nun, Jesu, vom Himmel herab," abgesungen werden. Nach dem Feste wird das Stein=häuschen eingerissen und im nächsten Jahre wieder von Neuem aufgebaut, ein Umstand, der als eine besondere Eigenthümlichseit des Antoniussesses bezeichnet wird.

Schon um 1 Uhr bes genannten Tages Nachmittags nach bem Einläuten bes heiligen Christfestes, am "Heiligabenb", versammeln sich bie Knaben auf dem Berge bei dem Steinhäuschen, wo sie einige Ge-fangbuchslieder, welche auf die Geburt Christi Bezug haben, abfingen.

Nachdem nun alles an Ort und Stelle geschafft worden ist, wird die größte Fackel mit ihrer nicht selten 16—20' langen Stange aufrecht stehend an dem Steinhäuschen besestigt. Um diese Hauptsackel postieren sich die Knaden mit ihren übrigen kleineren Fackeln. Beim Eintritt der Dunkelheit werden sämmtliche Fackeln unter dem Jauchzen einer großen Menge von Zuschauern angezündet. Mächtig lodert und züngelt die helle Flamme empor, ein herrliches Schauspiel sür die unten im Dorfe Stehenden. Die kleinen Kinder werden von ihren Müttern im Mantel herzugetragen, damit sie sich auch an der allgemeinen Freude ergößen.

Während des Brennens der Fackeln singen die Umstehenden einige Weihnachtslieder, unter welchen das Lied: "Bom Himmel hoch, da komm ich her" nicht fehlen darf.

Sobald alle Fackeln erloschen sind, steigt Alles vom Berge hernieder ins Dorf und geht auf den "Plan." Hier werden von der versammelten Menge eines großen Theiles der Dorsbewohner unter Instrumentalbegleitung und mit sehr gehobener Stimmung wiederum einige Beihnachtslieder gesungen, worauf man höchst befriedigt nach Hause geht. Unter den zuletzt angestimmten Liedern steht in erster Reihe: "Dies ist die Nacht" und "Jesu, ruse mich."

Ein anderer hierher gehöriger Brauch ist das Gregoriusfest (Bischof), ein Schulfest. Der Ursprung des Gregoriussestes reicht

Eine andere eigenthümliche Feier des Weihnachtsabends sindet in Schweina statt, das Antoniussest. Der ansehnliche Marktslecken, in einem tiesen Grunde zwischen hohen Bergen an der Südseite des südswestlichen Thüringerwaldes, bewahrt mit den nachdarlichen Walddörfern Brotterode, Ruhla und Steinbach noch manches Eigenthümliche in Sprache, Tracht und Sitte. Das Antoniussest, welches man in Zusammenhang mit den alten römischen Saturnasien, der Feier der Wiedersehr der Sonne in Verbindung bringt, wird jährlich in der Nacht vom 24. zum 25. December von den Schulknaben abgehalten. Ort des Festes ist der nahe, östlich über dem Dorse, zwischen diesem und Liebenstein sich erhebende Antoniusberg, ein kegelförmiger, terrassenartig ausgebauter, mit Feld bedecker, aus Sand bestehender Berg.

Die Borbereitungen zu diesem Feste werden schon lange porber getroffen, Jung und Alt Beranlaffung zu mancherlei Unterhaltung gebend. Monate lang vor dem Feste bemerkt man unter dem leicht erreabaren Bölkchen der Knaben ein emsiges, reges Treiben. fammeln und tragen in dieser Zeit aus allen Eden und Enden alte Befen, Hobelspäne, burres Tannenreißig, Splitter von Tannen und Fichtenholz, Bohnen= und Sopfenstangen zusammen. Für kleinere Anaben besorgen dies beren Eltern. Dabei wird freilich nicht immer so gewissenhaft zu Werke gegangen, indem man Manches holt, wo mans gerade findet. Doch wird die Sache feineswegs als Diebstahl ange= seben, noch weniger bestraft. Im Nachsommer schon ist weder im Stall, noch in der Scheune mehr ein Befen zu finden, und die kleinen Schelme scheuen sich nicht im Minbesten, in ein Saus zu schleichen, um so etwas "mitgeben zu beißen". Nicht zu verkennen ift allerdings. daß durch diese Sammlung manchem Nachbar, der nichts zu verschenken hat, ein nicht unerheblicher Schaden zugefügt wird. Gleichwohl läft man der Sache, liberal genug, ihren Lauf. Denn biefe Art des Herbeischaffens ber Mittel zum Feste verleiht biesem gerade einen eigen= thümlichen Reiz.

Aus dem so gewonnenen, meist sehr beträchtlichen Brennmaterial, welches in einem dazu bestimmten sichern Ort aufgespeichert worden, werden Fackeln gemacht. Bon welchem Umfange dieselben sind, kann man sich leicht vorstellen, wenn man hört, daß zu einer einzigen Fackel allein schon 30—40 Stück Besen verwendet werden, die Splitter und Späne nicht mitgerechnet. Zur Transportierung eines solchen Unge-

heuers sind 4 handseste Knaben erforderlich. Solcher Faceln werden gewöhnlich 50—60 Stück angesertigt.

Mittlerweile haben die Knaben auch das "Steinhäuschen" auf der Spige des Antoniusbergs aufgerichtet. Daffelbe besteht aus einer 8—10' hohen Byramide aus gewöhnlichen Feldsteinen, die da zusammen getragen werden. Dies geschieht in der Adventszeit, wobei Adventslieder, besonders das schöne Lied: "Komm du nun, Jesu, vom Himmel herah," abgesungen werden. Nach dem Feste wird das Stein=häuschen eingerissen und im nächsten Jahre wieder von Neuem ausgebaut, ein Umstand, der als eine besondere Eigenthümlichseit des Antoniussesses bezeichnet wird.

Schon um 1 Uhr bes genannten Tages Nachmittags nach bem Einläuten bes heiligen Christfestes, am "Heiligabenb", versammeln sich die Knaben auf dem Berge bei dem Steinhäuschen, wo sie einige Gessangbuchslieder, welche auf die Geburt Christi Bezug haben, abfingen.

Nachdem nun alles an Ort und Stelle geschafft worden ist, wird die größte Fackel mit ihrer nicht selten 16—20' langen Stange aufrecht stehend an dem Steinhäuschen besesstigt. Um diese Hauptsackel positieren sich die Knaben mit ihren übrigen kleineren Fackeln. Beim Eintritt der Dunkelheit werden sämmtliche Fackeln unter dem Jauchzen einer großen Menge von Zuschauern angezündet. Mächtig lodert und züngelt die helle Flamme empor, ein herrliches Schauspiel sür die unten im Dorfe Stehenden. Die kleinen Kinder werden von ihren Müttern im Mantel herzugetragen, damit sie sich auch an der allgemeinen Freude ergößen.

Während des Brennens der Fackeln singen die Umstehenden einige Weihnachtslieder, unter welchen das Lied: "Bom Himmel hoch, da komm ich her" nicht fehlen darf.

Sobald alle Fackeln erloschen sind, steigt Alles vom Berge hernieder ins Dorf und geht auf den "Plan." Hier werden von der versammelten Menge eines großen Theiles der Dorsbewohner unter Instrumentalbegleitung und mit sehr gehobener Stimmung wiederum einige Weihnachtslieder gesungen, worauf man höchst befriedigt nach Hause geht. Unter den zuletzt angestimmten Liedern steht in erster Reihe: "Dies ist die Nacht" und "Jesu, ruse mich."

Ein anderer hierher gehöriger Brauch ist das Gregoriusfest (Bischof), ein Schulfest. Der Ursprung des Gregoriussestes reicht

bis in die frühesten geschichtlichen Zeiten hinauf. Die meisten Geschichtsschreiber ftimmen darin überein, daß daffelbe eine Rachahmung der griechischen Banathenäen (Bolts- und Freudenspiele) und der römischen Quinquatrien (Feste der Minerva) seien. bem Uebergange beidnischer Bölfer zu bem Christenthum mufte man natürlich dem Feste einen andern Namen geben, ihm andere Amede unterschieben, wie dies ja auch bei manchen andern firchlichen Festen ber Fall ift. Papst Gregor IV. verordnete ums Jahr 828, daß zu Ehren eines seiner Borganger, Gregor I., welcher Die erste Singschule in Rom gegründet, in ber Zeit, in welcher das große Minervafest fiel, ein eigenes Schul= und Kindersest, "Gregoriusfest", gefeiert werden folle. Roch lange nachher zeigte man die Ruthe (vielleicht der Ursprung des Stockes), welche Gregor I. in ber Singschule gehandhabt hatte, als Reliquie. In hiefiger Gegend scheint sich unser "Bischof" am längsten in Römbild gehalten zu haben. bezüglichen Nachrichten geben bis in die ersten Decennien des vorigen Jahrh. zurud. Dag man aber zu jener Zeit schon vielfach Anftog an der Art und Weise nahm, wie das Kest geseiert wurde, erhellt da= raus, daß ein dortiger, übrigens fehr geachteter und reichbegabter Geiftlicher sogar auf ber Rangel bagegen eiferte, wodurch er auch in allerhand ärgerliche Streitigkeiten nicht nur mit seinen Amtsgenoffen. sondern auch mit den ihm vorgesetzten Behörden verwickelt wurde.

Die Feier des Gregoriussestes in Römhild war (Sauer, 16 ff.) diese: Wenn die Zeit desselben herannahete, am himmelsahrtstage, wohl auch etliche Tage früher, wurden in der Schule drei Anaben, einer davon zum Bischof, die beiden andern zu Pfarrern erwählt. Der Roctor scholas theilte sodann ihnen die sogenannte "Bischossepredigt" mit, welche sie auswendig lernen mußten. Um dieses desto besser zu können, hatten jene die Freiheit, von dieser Zeit an die Pfingsten von der Schule zu Hause bleiben zu dürfen. Für den Bischof wurde eine längere Rede (Predigt), für die beiden Pfarrer eine kirzere in Versen ausgearbeitet.

Am zweiten Pfingstfeiertage wurde eine auf die Feier des Festes Bezug habende Abkündigungsformel von der Kanzel herab verlesen. Am dritten Feiertage, nach dem ersten und zweiten Zeichen (Läuten) versammelten sich die Schulcollegen sammt den Schulknaben, alle im Ornate, in der Schule. Der Bischof trug eine Bischossmitze und

hatte einen Bischofsstab in der Hand. Die Kleider hierzu waren vom Herzog Heinrich angeschafft und zu tragen erlaubt worden. Die übrigen Knaben stellten Handwertsleute vor und waren mit allerhand Handwertszeug, je nach dem Unterschiede ihrer Prosession, versehen. Etliche stellten auch andere Personen vor wie bei einer sörmlichen Komödie. Der Metzer hatte ein weißes Bortuch und ein Krummholz (Heng-holz); der Bäcker trug einen weißen Schurz und eine Streiche; der Postillon hatte ein Posthörnchen und eine Peitsche; der Läuser, weiß gekleidet, eine Karbatsche, mit welcher er immersort knallte; der Barbier war mit einem Streichriemen und einem Becken versehen. Dazu trugen sämmtliche Knaben auf ihren Mützen oder Hiten grüne Büsche, während von ihren Achseln bunte Bänder herabstatterten. Alle aber gaben sich die größte Mühe, ihren angenommenen Stand so treu als möglich wiederzugeben, was denn meistens recht possierlich heraustam.

Zu den versammelten geputten Knaben sollten auch die Stadtdiaconi kommen, "wann sie nicht vor singulär oder eigensinnig gehalten werden wollten, um ja den Thaler sammt der delicaten Brezel, welche ihnen von den zwei Knabenpfarrern ins Haus getragen wurden, zu verdienen."

Mit dem Ausläuten lief das Bolf der Stadt und der umliegenden Dörfer zusammen, um den "heiligen Bischof" in seinem schönen Ornate, die zwei "ehrwürdigen" Pfarrer in ihren Chorröcken, welche den Bischof in ihrer Mitte hatten, und die übrigen Schulknaben in ihrem wunderlichen Kostum zu sehen.

So bewegte sich der Zug zur Kirche. Die Stadtdiaconi aber mußten wie die "Budelhündchen" hinterher trollen und den theatralischen Zug zum Altar begleiten. In der Kirche angelangt, setzte sich der Bischof mit den zwei Pfarrern vor den Altar auf drei Stühlen nieder an der Stelle, wo sonst der Geistliche sitzt, wenn er das heilige Abendmahl austheilt. Die übrigen Schulknaben saßen auf den Communicantenbänken. Zu diesem Behuse war ehedem ein ordentliches Theater in der Kirche errichtet. Das "Voni Sancto Spiritus" wird intoniert; nach der vom Superintendenten gehaltenen "Schulpredigt" wird das bekannte Gregoriussied:

> "Bort ihr Eltern, Chriftus fpricht, Den Rindlein follt ihr wehren nicht"

gesungen. Nach gesprochenem Segen tritt der improvisierte Bischof nebst seinen beiden Dienern mit seierlichernster Miene hervor, um seine wohleinstudierte Bischosspredigt zu halten, wobei sie wie bei einer Komödie agieren müssen. Die Knaben machen während der Predigt allerhand ergöpliche Grimmassen.

Der Inhalt einer solchen Predigt war allemal: Apologie des Gregoriussestes wider die Ketzer und Neulinge (bezog sich auf den damaligen eifernden Diaconus Wetzel), welche solches alles als einen selbsterwählten Gottesvienst und abgöttisches Wesen verwerfen wollen, damit aber nur Verwirrung in der hristlichen Gemeinde anrichten.

Nach beendigtem Gottesdienste (nach den Ausbrücken Wetzels, eines "Bachussestes") hielt nun der Chor das gewöhnliche Umfingen. Der Bischof ritt auf einem Pserde in seinem vollen Ornate unter Bortragen zweier Maien in der Stadt herum, so lange das Umsingen dauerte. Die zwei Pfarrer oder Kapuziner, wie sie auch hießen, mußten in ihren Chorröcken und weißen Krägelein nebst zwei Ausschüssern mit Partisanen hübsch zu Fuß "einhertrollen," damit ja der heilige Bischof Gregorius, hoch zu Pserde, keinen Schaden nehme.

Am Abende desselbigen Tages wurde von dem Bischof oder vielmehr von seinem Bater mit nicht geringen Unkosten der Versammlung ein "Schmäuschen" gegeben, wobei denn Mancher sich ein christliches Räuschchen trank, so daß er, wann er heimging, nicht wußte, ob er sein Mäntelchen links oder rechts auf der Schulter hängen hatte.

So lange der dritte Feiertag noch bestand, wurde auch meistens noch die Schulpredigt gehalten, welche dem jedesmaligen Superintenbenten zukam. Nach dem Eingehen desselben siel sie ganz weg. Die geputzten Knaben zogen aber nicht mehr wie früher in die Kirche. Nach geendigtem Gottesdienste sang der Cantor mit den Knaben der beiden obersten Classen, welche wenig oder gar nicht geputzt waren, in der Stadt herum. Den geputzten Knaben wurden von den "Currentschülern" zwei mit Bändern geschmickte Maienbäumchen vorangetragen. Nachmittags trank der Cantor bei dem "Heiligenmeister" einen guten Kassee; die Knaben erhielten Bier. Abends, wenn das Umsingen beendigt war, versammelten sich Lehrer und Schüler in den Schulclassen, wo unter sämmtliche Schüler Brezeln vertheilt wurden. Die Knaben der beiden unteren Classen erhielten nicht selten auch Zucker

(Gregorius-Rügelein"). Diesen Zuder hatte der Rector zu kaufen, indem er den größten Theil des ersungenen Geldes einstedte, ohne sich jedoch beim Singen zu betheiligen.

An selbigem Tage wurde früher auch noch ein alter lateinischer Gesang vorgetragen. Dieser Gesang mußte aber jährlich erst besonders einstudiert werden, weil er etwas schwer war. Auch wurde derselbe nur vor den Häusern der "Studierten" gesungen; Andern war er unsverständlich. Bei diesen Umzügen sielen, wie ausdrücklich bemerkt wird, durchaus keine Unziemlichkeiten vor, vielmehr ging alles in der schönsten Ordnung ab.

Jene oben erwähnten Streitigkeiten mochten nächst bem, daß sich die Sache nach und nach überlebte, auch der Grund zum Eingehen des Gregoriussestes gewesen sein. Man war auch protestantischer Seits der Meinung, daß die Feier mit dem Bischose und den Kapuzinern etwas zu sehr nach dem Katholicismus schmede, während man von anderer Seite her in der Feier des Festes etwas Berhöhnendes erblickte. Deshalb war ein Bericht an den damaligen Fürstbischof zu Würzburg, Karl von Schöndorn (1729—1746) gesandt, und dieser stellte das Ersuchen an die Landesherrschaft von Kömhild, den Bischof und die beiden Priester bei dem Gregoriusseste wegzulassen, was auch bewilligt wurde. Im Jahr 1734 wurden höchster Anordnung gemäßkeine Knaden mehr zu den genannten Würden gewählt. Damit siel denn das Anstößige bei dem Feste weg.

Einfacher wurde der "Bischof" in Meiningen geseiert. Das Fest sand daselbst nach dem gewöhnlichen Frühlingseramen statt, wo die Einführung neuer Schüler vorgenommen wurde. Aus der Zahl der oberen Classen wurde von den Lehrern ein "Bischof" gewählt. Es ward dies als eine Ehrensache angesehen und traf die Wahl desselben hauptsächlich die Söhne wohlhabender Eltern, weil damit mancherlei nicht unbeträchtliche Ausgaben verbunden waren. Der Bischof mußte dem Superintendenten sür die zu haltende Predigt gewisse Gebühren entrichten und die bei dem Feste Betheiligten bewirthen. Dies Ehrensamt wurde auch nur in seltenen Fällen abgelehnt. Das Ablehnen galt für eine wirkliche Beleidigung. Wie ernst man die Sache nahm, geht daraus hervor, daß, da die Annahme der Würde einige Male verweigert wurde, bei der Schulbehörde darüber verhandelt wurde, ob dies nicht zu bestrafen sei. — So kam es, als im Jahr 1776 ein

Bater die Wahl seines Sohnes zum Bischof nicht annahm, vor, daß die Lehrer meinten, "es wäre dies kein gut Exempel. Vom Rathe der Stadt sei einmal Einer deshalb um 50 Gulden gestraft worden; in Wasungen habe es sich Einer sogar so sehr zu Herzen genommen, daß er darüber den Verstand versoren; Geistliche und Lehrer wollten nichts von ihm nehmen, sie könnten der Mahlzeit wohl entbehren, den Mitschülern solle er nur ein Mahl bereiten."

Den geschmückten Bischof an der Spige, zog die liebe Schuljugend in fröhlichem Zuge und mit Musik durch die Straßen der Stadt. Die Neueingeführten wurden von ihren Eltern herbei gebracht. Sie schlossen sich dem Zuge an und wurden auf diese Weise in die Schule gebracht, wo der "Gregoriuszucker" ausgetheilt wurde.

Der Zug wurde von den Currentschülern angeführt und bewegte sich in zwei Abtheilungen durch die Stadt. So noch in den ersten Decennien dieses Jahrhunderts. An der Spitze eines jeden Zuges der beiden Abtheilungen schritt ein Currentschüler, welcher einen großen, mit vielen bunten Bändern reichgeschmückten Spieß (Licaer) trug, auf dem eine Citrone steckte. Bielleicht war dies auch der Grund, weshald man an einigen Orten, wo ein Apfel die Stelle der Citrone vertrat, den Bischof "Apfelbisch" mannte. Alle übrigen Knaben hatten sogenannte "Bischosskitöch" — buntgeringelte Haselnußstäbe —, welche an diesem Tage und noch lange nachher getragen wurden, in der Hand, während die junge Schaar beständig schrie: "Dreimol 'röm, der Bischos (auch wohl der Geier) kommt! Bivat hoch!" Und das machte den Kleinen ungeheuern Spaß, welche die schöne Gelegenheit benutzend, auch einmal sich einen Jucks machten.

In dem Meininger Ephoral-Archiv findet sich die auf das Fest bezügliche Stelle: "ao 1674 Herrn Philipp & Dimar, dessen Pathe hat die Stänglein zum Bischosshimmel abholen lassen, auch grün Tuch zur Decke erkauft." Daraus geht hervor, raß in früheren Zeiten über dem Bischof ein Baldachin getragen wurde. Bei den Häusern der Reichen und Wohlhabenden wurde Halt gemacht. Einer aus dem Zuge ging mit einer blechernen Büchse in das Haus und erbat sich von den Bewohnern desselben ein kleines Geschenk, welches auch gerne gegeben wurde und nicht selten über alle Erwartung des Empfängers aussiel. Diese Collecte gehörte mit zu den Einnahmen der Eurrentsschüler. Am herzoglichen Residenzschloß wurde den Theilnehmern des

Zuges Wein gespendet. Derselbe wird noch bis auf den heutigen Tag verabreicht; doch nicht dort getrunken, sondern in der Schule, wo er nebst Backwerk, sogenannten "Hufeisen", austatt des früheren Gregoriuszuckers unter sämmtliche Knaben vertheilt wird. (Montag nach Jubilate).

An den Zug schloß sich von alten Zeiten her der Chor mit den Lehrern, welche sich durch dreimaliges jährliches Umsingen (Neujahr, Gregorius und Martini) einen Theil ihrer knappen Besoldung erbetteln mußten. Das ging allmälig auch ein. Das Umsingen ward als nicht mehr zeitgemäß, auch wegen der vielen dadurch herbeigeführten Ferien, auf Besehl des Herzogs Georg (1799) gänzlich abgeschafft. In einem Schulprogramm des genannten Jahres sorderte der damalige sehr verdiente Inspector des Lyceums (Schaubach) die Bürger auf, dem Singen zu entsagen, doch den Lehrern ihre bisherigen Beiträge auch ohne dieses sortzugeben, womit man sich gerne einverstanden erklärte.

Im Jahr 1802 verlor sich ber Gebrauch gänzlich.

Jene Umzüge erlitten öfter Unterbrechungen: im Jahr 1675. als gerade Soldaten in der Stadt lagen und man Unordnungen bei bem Buge befürchtete, durfte keinerlei Gold und Rleinodien getragen werden. "Im Jahr 1679", spricht die Chronik, "war der Aug sehr flein. Biele Rinder hatten feine Rleider gehabt und waren beswegen nicht mitgegangen." Um Ersparungen anzubringen, hatte man z. B. die Rleidung der "Engel" weggelaffen, auch die weißen Bemden ein= gestellt. "Es foll," heißt es weiter, "aber die alte Sitte wieder eingeführt werden." Weiter lieft man in der alten Meininger Stadt= dronit: im 30jährigen Rriege fiel das Fest wegen der schlimmen Zeit gänzlich weg. Dies war auch bei eintretender Landestrauer der Fall. Als die Stadt Meiningen 1680 zur Residenz erhoben wurde burch Herzog Bernhard, hörte auch die Bischofspredigt auf, sowie die Wahl eines Bischofs. Am 7. Mai des genannten Jahres wurde das Fest zum ersten Male ohne Bischof gehalten, "weil es manchem Bater zu fcmer fiel, und bas eine Sache fei, Die aus bem Papftthum herrubre." Der Schulumgang blieb jedoch bestehen.

In den späteren Zeiten wurde der Zug immer unbedeutender die größeren Schüler zogen sich nach und nach von demselben zurück, und so verkümmerte das Ganze allmälig. Den Kleinen war es aber

noch immer eine rechte Freude mitzugehen, und es hielt schwer, sie davon abzuhalten. Erst nach dem Jahr 1835 hörte mit Einführung der neuen Stadtwerfassung der Rest des alten Brauches auf. An die Stelle des Gregoriussestes trat ein einsacher gemeinschaftlicher Spaziersgang der Lehrer und Schüler auf ein benachbartes Dorf; ein Fest aber konnte es nicht mehr genannt werden. Und selbst dieser Spaziersgang fängt an einzuschlasen.

Die glücklichen Jahre der Kindheit und der Spiele sind bald dashin. Wenn Knabe und Mädchen die Schule hinter sich haben, so beginnt für sie auch schon die Arbeit im Haus und auf dem Felde. Zeigt der Knabe durchaus keine Neigung zum Bauer, so muß er irgend ein Handwerk erlernen: Maurer, Zimmermann, Schreiner, Blittner, Schuhmacher, Schneider. Ist er geistig begabt, so muß er Schullehrer, und wenn dies im hohen Grade der Fall ist, Pfarrer werden; denn dieser Stand wird von dem Bauer hoch gehalten und glaubt er, schon in jenem müsse son dem Bauer hoch gehalten und sein Glück sinden. In der Stadt (Meiningen) lassen die reichen Bürger ihre Söhne nur Bäcker oder Metzger (die sogen. schönen Handwere) lernen.

Bom Kinderspiele weg wendet sich bas Berlangen des angehenden Jünglings und der Jungfrau zu den Freuden des Tanzes und ber Spinn= ober Lichtstube, ben viel und gewiß mit Unrecht geschmähten Orten, wo sich nach der Meinung Bieler die Brutstätten aller Unsittlichkeit befinden sollen. An ben schönen Frühlings= und Sommer= abenden macht man unter Befang gemeinschaftliche Spaziergänge im Freien ober sitt unter ber Dorflinde. In der Lichtstube, welche von Michaelis bis zu Oftern tauert, wird aber nicht blos Garn gesponnen, es wird ba auch einer jener Faben angeknüpft, ber zwei gleichgestimmte Bergen wohl auf ewig an einander knüpft. Die Burschen vertreiben sich da bie Zeit mit Karten, Lesen und Rauchen, bagwischen wirt auch ein lieden angestimmt, wobei die Madden ben "Ersten" und jene ben "Zweiten" singen. Bur Abwechslung wirt mohl auch eines jener Pianterspiele (vgl. Abschn. 3) gespielt, ober es wirt Eins gepfiffen, wobei man fich seines natürlichen Instrumentes berient. Bjeisen babei die Mädchen, so bat man das nicht gerne, denn man sagt, ein Marchen, welches wieift, wirt eine hure laft fich leicht verführen). Banfig ziehen Marchen und auch Buriden an ihren Fingern; so riel davon knaden, so viel Schätzer (Liebhaber) haben sie. Fällt dem Mädchen das Strumpsband herab, oder geht es auch nur auf, so denkt sein Schatz an dasselbe. Wenn Burschen oder auch Männer hinter Mädchen oder Weibern hergehen, welche, um sich nicht zu beschmutzen, auf kothigem Wege das Kleid ein wenig ausheben, dann spricht eine von den letzteren: "Gudt mir nicht auf die Waden, ihr werdet sonst blind." Das gemahnt lebhaft an die bekannte griechische Fabel (Sage), nach welcher (Solger in Minkwitz, Anmerkungen zum König Dedipus) Theiresias, Sohn der Nymphe Chariklo, mit Blindheit geschlagen wurde, weil er die Pallas im Bade belauscht hatte.

Das Karten, Spielen und Singen hält jedoch die Burschen nicht ab, dann und wann ausmerksame Blicke nicht nur auf die Mädchen, sondern auch auf ihr Spinnrad, namentlich auf die Spule, zu wersen, ob sie auch hübsch rund und voll wird. Da zerreißt Einer der Faden ("sie verliert das End"), geschwind ist ein Bursche bei der Hand, ihr den Rockenkürsel zu nehmen. Will sie ihn wieder haben, so muß sie ihn mit einem "Schmunz", bei jedem Burschen der Reihe nach, auslösen. Und das muß sich auch die Hausfrau gesallen lassen. Bemerkt Einer, daß die Schürze eines Mädchens gar zu voll von "Önn" liegt, was übrigens Zeugniß für den Fleiß der Spinnerin ablegt, so hat er die Ausmerksamkeit, ihr diese Last abzuschütteln ("die Önn schütteln"), insdem er ihr behutsam und ohne irgend eine vielleicht unanständige Rebenabsicht, unter die Schürze greift. Dem Reinen ist alles rein.

Gewöhnlich am Abend des 2. Weihnachtsseiertages wird ein Mahl in der Lichtstube gehalten, wo es Kaffee und Stollen, Bier und Branntwein gibt. Ersteres wird von den Mädchen gegeben. An diesem Mahle nehmen Theil sämmtliche Burschen, welche diese Lichtstube besuchen und der "Lichtsert", die "Lichtsrau" nehst den Kindern Theil. Sonst, noch dis in die zwanziger Jahre des jetzigen Jahrhunderts, war es Brauch, daß die Burschen ihren Mädchen das Neujahr "anschossen", d. h. sie schaften eine Pistole vor dem Fenster der Schaftammer ihres Schates ab, welche Ehre das Mädchen durch einen Tadaksbeutel, einen Wachsstod oder so etwas erwiderte. Am Pfingstheiligabende wurden diesen Maien gesteckt. Jetzt ist dieser Brauch gänzlich versschwunden.

Im Rachwinter laden die Mädchen alle ihre Rameradinnen nebst ber Lichtfrau zu einer Tasse Raffee, natürlich mit dem Spinnrad, ein,

und dies geschieht womöglich von allen, wenigstens boch von Solchen. Die ..es können." Bei Raffee bleibt es selbstverständlich nicht bei einem folden Besuch, es gibt einen Ringelkuchen und hutel, wohl auch noch Rrapfen ("Rröpfle"), wenn zumal in biefem Jahr bie Buchadern aerathen find. Obwohl das Abhalten einer folden Spinustube geheim gehalten wird, so haben es die Burschen, vielleicht weil sich ein redseliges Mädchen verschnappt hat, doch ausgewittert. Zu der Zeit nun, wenn man glaubt, daß Ruchen und huteln im besten Rochen sind, schleichen die Schelme beran, paffen einen gunftigen Augenblick ab, machen sich an den Ofen und suchen Eins ober das Andere, noch besser alles Beide, herauszubrakticieren und in Sicherheit zu bringen, Das gelingt manchmal, und dann muß man den Ringelkuchen trodnen oder die hutel so effen und hat obendrein des Spottes genug. Sehr häufig aber werden die Spitbuben von Jungen auf der That ertappt, dann brauchen diese für Ohrfeigen und einen tüchtigen Dentzettel nicht zu forgen: die Mädchen nehmen Ruft und Kohlen und schwärzen ihnen die Gefichter, daß sie einem Schornfteinfeger ähnlicher als einem Müller sehen. Doch kaum haben sich die Mädchen wieder ju ben Spinnradern gefett, so werden fie von Neuem alarmiert. Es geschehen wiederholt starte Schläge an die Thur, und wenn sie nach der Ursache sehen, finden sie zu ihrer Ueberraschung einen ganzen Saufen von Topfscherben unten auf dem Boden vor der Thur liegen. Ueberreste alter Töpfe, welche von den bosen Jungen an diese geworfen wurden. Auch hierbei gehts nicht selten ohne Schwärzen ab. Diesen Schabernat heißen fie "Safenichellen."

Das Scherzen. Am 2. Weihnachtsseiertage gehen Knechte und Mägde, welche nicht mehr (in ihrem bisherigen Dienst) "bleiben" wollen, oder sollen, in ihrem oder in einem andern Dorse herum, um sich einen andern Herrn zu suchen. Es heißt da in der Lichtstube und am Brunnen, an der Waschluse: Der oder Die "bleiben" nicht. Doch erst Betri, am 29. Februar beginnt der Ab= und Anzug des neuen "Gesindes." An diesem Tage ist der Weg belebt von Solchen; sie tragen oder sahren ihre Habseligseiten in einer Lade von einem Haus ins andere. Das neunt man das "Scherzen."

An diesem Tage, schon bei guter Zeit, begeben sich Knecht und Magd in ihre bezügliche Lichtstube (denn auch diese sind hierin gehalten wie Sohn und Tochter), um mit ihren Freunden und Freundinnen,

Die oft zu "Schätern" geworben find, bei einem einfachen Mable noch ein paar vergnügte Stunden zu verleben, damit auch ber Abschied nicht gar zu schwer falle. Dieses Mahl, welches gewöhnlich in Wurft und Brod, Rafe, Bier und Branntwein besteht, wird von den Abgiebenden gegeben und beift ber Schaadwed (Scheibewed. Unter Effen und Trinken, Singen und Tändeln verfliegt die Zeit schnell und die Abschiedsstunde rückt heran. Run puten die Madchen die Büte ber Scheidenden mit bunten Bandern und Sträufen von dem beliebten Rosmarin, und unter Weinen und Schluchzen wird ber herbe, freiwillige ober unfreiwillige Bang angetreten, bas um fo vernehmlicher ift, je inniger bas Band ber Freundschaft und Liebe gefnüpft mar, bas nun auf emig zerriffen wird. Der Scheibenbe wird von den Freunden und Freundinnen unter häufigem Abfeuern von Bistolen oder Flinten von Seiten der Burschen noch bis jur Flurmarkung, von Einigen wohl auch noch über diefelbe hinaus begleitet; noch ein Rug, ein Bandebrud, und er reift fich los aus den Armen feiner Freunde, um sich — in andere zu werfen.

Ein eigenthümliches Fest ber Jugend aus urdenklichen Zeiten wird in Irmelshausen, welches wir noch in unsern Rreis hinein= ziehen, von den jungen Burichen, von ihnen ausschließlich, gefeiert. Der Tag des Festes ist jährlich der 2. Pfingstfeiertag, und zwar nach bem Nachmittagsgottesbienste. Es ift basselbe eine Art Wettrennen. an welchem jeder unbescholtene Bursche Theil nimmt, und wobei die Reiter fich nach Art ber Seiltanzer mastieren. Die Wettlaufftrede, welche zuruckgelegt werden muß, ift ein Weg augerhalb des Dorfes und mißt mehrere Hundert Schritte. Es wird ohne Sattel und Zeug geritten, und wer keinen Gaul hat, miethet sich einen für ein Beringes bei einem Nachbar. Jeder reitet, wie es eben trifft und ohne Schule vom Saufe hinaus auf ben Rampfplatz und zu Saufe auf ein gegebenes Reichen bem Mal entgegen. Diejenigen Mädchen, welche vor Pfing= ften aus der Schule entlaffen worden find, verfertigen eine Fahne (Spite), daher auch ber Name,, Spitenreiten", ("Spitelreiten"), aus verschiedenen bunten Bandern, welche berjenige Reiter, der aus bem Rampfe siegreich hervorgegangen ist, zum Lohne erhält. Doch wird folde feineswegs als beffen Eigenthum betrachtet; es ift bies blos ein Beichen ber Chre, welches er nur mahrend bes herumreitens im Dorfe und vor den Schlöffern nach dem Wettrennen in den Sanden behalt, und er muß die Fahne nach beendigtem Umritt wieder an die Mädchen zurückgeben. Eine große Menge von Zuschauern aus dem Dorse und der Nachbarschaft wird von dem Feste bei schönem Wetter herbeigelockt. Den günstigsten Standpunkt gibt der Umgang des schönen Kirchthurmes, der höchste der ganzen Umgegend, ab. Für ihre Mühe erhalten die Mädchen eine kleine Vergütung an Eswaaren, gewöhnlich Bratwürste und Vier. Nach dem Wettrennen fand ehedem ein Tanzstatt, an welchem auch die Mädchen Theil nehmen dursten. Das ist aber schon längst abgekommen.

Die Wettrenner haben observanzmäßig zu erhalten 1) aus der Gemeindekasse 23½ kr.; 2) von jedem seit einem Jahre ansässig gewordenen Nachbar, ingleichen von jeder Familie, welche innerhalb Jahresfrist in ein anderes Haus gezogen ist, den Betrag von 2 Maß (früher ½) Bier. Außerdem erhalten sie von der Bibraischen Gutscherrschaft in gewohnter liberaler Weise 1 fl. bis 1 fl. 45 kr. Sämmtsliche Einnahmen werden von den Theilnehmern entweder im Wirthschaus verzecht, oder unter sie zu gleichen Theilen vertheilt.

Einer Sage zufolge führten (Bavaria IV. 1, 243) das Spitzenreiten weiland die Troßbuben der hiefigen Herrschaft aus. Es ist
aber wahrscheinlich viel älter, heidnischen Ursprungs und dem "Todaustragen," wie es am Rhein und in Unterfranken noch vielsach im Gebrauch, verwandt. In Fulda fand nach einer Mittheilung des Geisaer kathol. Kalenders vom Jahr 1867 alljährlich ein Flurritt statt, nach welchem ein Wettrennen gehalten wurde. Beides scheint auf Eins hinauszulausen.

Einmal hier angelangt, erwähnen wir die "Grenzbegehung", welche jährlich im Frühlinge bei uns abgehalten wurde. Zu dersselben, von dem Ortsvorstand ausgehend und ausgeführt, wurden die größeren Schulknaben herangezogen. Um den Grenzstein besser im Gedächtnisse zu behalten, führte man die Knaben am Ohre um den Stein herum und besiegelte das Ganze mit einer tüchtigen Ohrseige. An Speise und Trank gegen Hunger und Durst mangelte es dabei natürlich nicht.

# 2. Traunug und Hochzeit. Sänsliches Leben. Brofane und firchliche Keste.

Berlobung und Ladung. Bei dem reichen Bauer, der gerne nach Reichthum heirathet, "freit" (die Armen verschmähen es just auch nicht), sind die Heirathen nicht selten sog. Convenienz-Heirathen. Bei den Unbemittelten sind die durch Neigungen entstandenen vorherrsschend. Freiersmänner kommen wohl auch noch vor; doch kommt man allmälig zu der Erkenntniß, daß dies ein undankbares, oft sogar sluchswürdiges und verwünschtes Amt ist. Eine besondere Feiersichkeit bei dem Holen des Jawortes, eine Berlobung, sindet nicht statt. Am nächsten Jahrmarkt, nach dem es "richtig" geworden ist, kommen die Brautleute mit den nächsten Berwandten und intimen Freunden und Kameraden in der Stadt in einem Weinhause zusammen, wo "Wänkef" getrunken wird. Man trinkt einen guten Kassee, wobei mürder Kuchen, und nach diesem ein Glas Wein. Das ist alles.

Große, "ganze" Hochzeiten, bei welchen auch ein Brautführer fungiert, kommen jetzt fast gar nicht mehr vor. Man ist kein Freund mehr von dem großen Lärm und Getöse, welches eine solche Hochzeit mit sich im Gesolge hat, und was die Hauptsache ist, das Geld mangelt, der Reichthum hat abgenommen. Bei einer großen Hochzeit wurde nicht nur eigends gebraut und gebacken, sondern auch gesclachtet: ein Ochse, ein paar Schweine, einige Kälber und wohl noch ein Hammel. Zu den heutigen kleinen Hochzeiten kauft man das nöthige Fleisch beim Metzger. Doch bäckt man noch, braut und bestellt eine besondere Köchin, wenn nur "halbweg etwas gemacht wird."

Das Laden zu einer großen Hochzeit geschah auf solgende Weise: Wenn das Brautpaar zum ersten Mal proclamiert und ausgeboten ("von der Kanzel herabgeworsen") worden war, ladete die Braut am Nachmittag und am Abende dieses Tages das "Junggesind", d. h. die Burschen und Mädchen zur Hochzeit: Beim zweiten Male lud der Schullehrer und der Bräutigam die Verheiratheten des Ortes ein, in welchem sich die Braut befand und die zuerst Geladenen noch ein Mal dazu mit. Wohnte der Bräutigam in einem andern Dorfe, so mußte die Braut, wenn das Kaar zum zweiten Mal ausgerusen worden war, in jenem Dorfe zur Kirche gehen und mit dem Bräutigam die dortigen Verwandten und Freunde einladen. Um die schickliche Anzahl

von Paaren zum Umzuge und Tanze zu erhalten, wird auch mancher Bursche, manches Mädchen geladen, die just nicht zur Freundschaft gehören. Die Nachbarschaft hat dabei immer den Borzug. Die auswärtigen Hochzeitsgäste werden bei den einheimischen einquartiert.

Das Birfenlesen. Die großen Bochzeiten begannen in ber Regel am Mittwoch, welchem noch ein Borabend, ber Dienstag, voranging. Am Sonntage vorher, an welchem bas Brautpaar zum britten Male ausgerufen worden ift, tommen die Mädchen der Eingeladenen, bie Eingeladenen unter diesen selbst in das haus der Braut und bringen Milch, Rahm, Matten, Gier u. dgl., was man fo zu ben Man nöthigt sie, sich ein wenig zu setzen, bem sie Ruchen braucht. nachgeben. Bald gesellen sich zu ihnen auch Bursche, meistens zur Sochzeit geladene. Nun kommt die Braut mit einem Schuffelchen voll Hirsen, schüttet es auf den Tisch aus und spricht: "da habt ihr was zu thun." Jedes der um den Tisch Sitenden nimmt ein Säufchen von dem hirfen vor sich und liest ihn. Aber man kommt damit burchaus nicht vom Flede; benn erstens greift man sich bei bem Lesen gar nicht an, zweitens wirft man fich gegenseitig ben "Dred", ben man forgsam herausgelesen, wieder in den reingelesenen Sirfen. Und Diefe Nederei geht so lange fort, bis die Braut kommt und thut den Hirfen hinweg, indem sie bemerkt, daß das doch zu nichts führe. Sobald ber Hirsen verschwunden ift, tommen Karten auf den Tisch. Man wendet fich nun der Unterhaltung zu und spielt Schwarzen Beter, Einfressens und Pfanderspiele, wobei auch das Hochzeitsbier verfuct wird.

Das Kranzbinden, dem das Hirsenlesen entspricht und das in Meiningen noch sehr im Gebrauch ist, wird am Sonntage vor der Hochzeit gegen Abend gehalten. Zu demselben werden die sedigen weiblichen Anverwandten und Freundinnen der Braut und des Bräutigams gesaden. Es gibt da Ruchen und Kassee, Bier, Wein und Punsch. Später, noch vor letzteren Getränken, schiden die Mädchen Sträuschen an verschiedene junge Herren aus der Verwandtschaft und an solche, mit welchen sie bekannt sind. Dann wird gewöhnlich ein Tänzchen nach dem Klavier oder einer Bioline, nehst noch ein paar Instrumenten gemacht. Auch werden nicht selten Pfänderspiele gespielt. Die zu dem Kranzbinden Gesadenen, und das scheint dabei oft der Hauptgrund des Einsadens zu sein, geben dann eine ente

sprechende Haussteuer. Auf die Hochzeit kommen sie, mit Ausnahme der Geschwister, nicht.

Der Rirchgang. Um Dienstag, als am Borabend, findet in Dem Hochzeitshaus eine Mahlzeit statt Nach berselben wird, wenn Raum genug im Hause vorhanden ift, getanzt; im andern Falle aber im Gemeindehaus. Am Mittwoch, wo die Trauung stattfindet, wird drei Mal geläutet; die zwei ersten Male mit der großen Glode, wie an ben Sonntagen. Wenn es jum ersten Mal läutet, geht ber Bräutigam im Dorfe herum und labet jum Frühftud ein. Bei bemfelben gibt es Fleischsuppe mit Fleisch, ein Biertel geschmalzenen Ruchen und eine Bratwurft. Roch vorher, oder fast zu gleicher Zeit erhält der Bathe. Die Bathin, der Pfarrer, Lehrer und Schultheiß einen guten Butterkuchen nebst einer Kanne (2 Mag) Bier. Auch die Schüler ("Chorabjutanten") erhalten ein Mahl, bestehend in Brodsuppe mit einem mächtigen Stud Rindfleisch und Bier und Branntwein. Das ift bie "Bräutsuppe." Sat es zum zweiten Mal geläutet, so beginnt man fich jum Kirchgange zu ruften, wobei man allerfeits ben größten Staat zu entfalten sucht. Endlich läutet es aus, "ichlägt zusammen", ber Rug ordnet sich vor dem Hochzeitshause und setzt sich in Bewegung. Boran schreitet die Musik, die heute ihren schönften Marsch austimmt. Die Instrumente sind meistens Holzinstrumente: 2 Klarinetten, 1 Flöte, 2 Waldhörner, 1 Trompete, 1 Fagot und eine Serpent ober eine Bosaune. Sinter ben Musikanten schreitet Die Braut, an der Seite bes oft noch sehr jugendlichen Brautführers, (bes Bruders, Reffen oder auch Geschwisterkindes des Bräutigams), barhaupt einher; hinter ihnen ber Bräutigam felbst in Begleitung feines Baters, Schwiegervaters ober Bathen, oft auch in der Mitte zwischen den beiden ersteren. Run kommen die Hochzeitsburschen mit den Mädchen, welchen die übrigen Beladenen, die verheiratheten Männer und Frauen, folgen.

Auf dem schönen, meistens blonden Haare trägt die Braut einen kegelförmigen Aufsatz von rothseidenem Band, um welchen sich das Myrthenkränzlein schlingt, das man nur einmal im Leben trägt. Den Oberleib umschließt ein Jäcken vom seinsten Tuche, über welchem ein weißes Halstuch liegt; von den Hüften herab wallt ein faltenreicher, schwarzer Tuchrock, über dem eine weiße Schürze. Ein feiner, weißer, baumwollener Strumpf mit künstlichen Modeln und ein enganschließens der Zeugschuh umhüllt Unterschenkel und Fuß. Ueber dem ganzen

Anzug hängt ein schwarzer Tuchmantel mit ausgerandetem Kragen. In der Sand halt die Braut ein weißes, reich mit guten Spiten besetztes Taschentuch. Außer Halbtuch und Schurze ift alles ichwarz. Kaft ebenso, wie die Braut, nur mehr farbig, find die Brautjungfern gefleidet. Ihre Röcke sind von dunkelgrünem Tuche mit doppeltem bellgrunseidenem Band am untern Rande, der Mantel gewöhnlich blau. Der Bräutigam trägt schwarzen Rod und Hose, schwarzseidene Weste und Chlinderhut. Das Kränzlein hat er am rechten Arm. Burschen tragen blaue Röcke, dunkle Tuchhosen und Cylinderhut, auf welchem ein großer Rosmarinstengel prangt. Die Frauen sind ähnlich den Mädchen gekleidet, nur dunkler, statt des Kränzleins tragen sie eine Saube. Sonst hatten die Männer die altfrankische, recht malerische Tracht: Dreimaster, lange, bis auf die Hüften herabreichende damastene Weste mit tugelförmigen, eng aneinander stehenden Knöpfen, langen, dunkelblauen Tuchrod mit Stehkragen und einer Reihe breiter, scheibenartiger Knöpfe von Reufilber, eine bockeleberne (bei ber Communion und bei großen Feierlichkeiten schwarzseidene) Aniehose, blaue oder weiße baumwollene bei großen Feierlichkeiten ebenfalls schwarzseibene) Strümpfe und Schuhe mit filbernen Schnallen. Die Weiber gingen u. A. in Schuhen mit hohen Abfaten und trugen Sauben mit einer langen Spite, die weit bis in die Stirne hineinreichte.

Der Weg vom Hochzeitshause bis zur Kirche ist oft mit Tannenbäumchen besetzt. Man hat es gerne, wenn es der Braut ein wenig auf den Kranz regnet, das bedeutet Glück. In Meiningen hält man viel darauf, daß die Brautseute unmittelbar vor dem Kirchgang eine Suppe aus einer Schüssel essen, weil sie dann ein einiges Leben mit einander führen werden.

Unter Glodengeläute, Musit und Pistolenschüssen, welche letztere von jungen Burschen aus den Fenstern naher Häuser abgeseuert wersden, bewegt sich der seierliche Zug zum Gotteshause. Beim Eingang in dasselbe schweigt die Musit und die Orgel empfängt den Zug mit einem Präludium in vollem Werk. Um hintern Ende der Weiberstühle angelangt, geleitet der Brautssührer die Braut in den Brautstand, d. i. die erste Sitzeihe rechts nächst dem Tausstein; er selbst nimmt Plat in der gegenüberliegenden Sitzeihe, zur Linken der Braut. Die nächsten Angehörigen und Anverwandten der Brautleute begeben sich hinter diesen in die Stände, womöglich nach dem Grade der Bers

wandtschaft. Die Mannsleute stellen sich hinter ben Bräutigam, Die Weiber hinter die Braut.

Nachdem einige auf die Trauung Bezug habende Berse aus dem Gesangbuche gefungen worden sind, besteigt der Pfarrer Die Kanzel und halt die Hochzeitspredigt. Die Andacht ist, namentlich bei ben jungen Leuten, nicht sehr groß, mehr ift bies bei ben Berheiratheten ber Fall, benn diese find bereits über alle die Thorheiten hinaus, mit welchen die Röpfe der Jugend, besonders bei folden Gelegenheiten, angefüllt find. Auf die Bredigt folgt eine Kirchenmufit, bei welcher auch die Musikanten thätig sind. Nun erfolgt die Trauung. Brautführer schreitet zur Braut bin, macht einen tiefen, ziemlich linkischen Knicks vor berselben und führt sie zum Altar, danach auch den Bräutigam. Der Tranungsact ift allgemein bekannt. In dem Augenblide, wo ber Segen über das Brautpaar gesprochen wird, werden in der Nähe Bistolen und Flinten abgefeuert. Der Brautführer führt nach dem Tranungsacte Braut und Bräutigam auf dieselbe Beise wieder in ihren Stand zurud. Es werden noch einige Berfe gefungen, und aus ists. Der Zug bewegt sich aus ber Kirche fort in gleicher Ordnung wieder zurud zum Hochzeitshause, nur mit dem Unterschiede, daß dies Mal der Bräutigam vom Bfarrer begleitet wird. Wieder fallen mehrere Flintenschüffe. Im Bochzeitshause angefommen, beginnen sofort die Gratulationen von Seiten aller Bafte, Dieselben werden dem Brautpaare, den Eltern und allernächsten Anverwandten gegeben, wobei wiederum der Grad der Berwandtschaft berücksichtigt werden muß.

Die Mahlzeit. Die Zeit zwischen dem Kirchgange und der Hauptmahlzeit, die sich gewöhnlich dis gegen den Abend hinzieht, verbringen die Gäste theils im Hochzeitshause, theils im Hause des Brautführers, wo es Kuchen, Bier und Branntwein vollauf gibt. Mit Essen und Trinken vertreibt man sich eben die Zeit, und man ist und trinkt auf den Hunger und Durst, der kommt.

Die Mahlzeit ist bereit und die Tische süllen sich allgemach. Hier ist man ziemlich pünktlich, aus Furcht zu spät zu kommen oder keinen guten Platz zu erhalten. Es wird gewöhnlich an drei Taseln (Tischen) gespielt. Oben am Fenster steht der "Dotentisch", an ihn setzen sich die nächsten Anverwandten der Brautleute: der Bathe ("Dot") und der Pfarrer und Schullehrer. An einem andern Tische, etwas weiter nach unten

bin, nehmen die übrigen verheiratheten Gafte Platz, und in einer Nebenstube sitt das "Junggesind" (Die Burichen und Mädchen), und die Musikanten, welche während des Essens aufspielen. Die duftenben Speisen werden aufgetragen; manche berselben stehen schon auf Bräntigam und Braut in blendend weißem Vortuch dem Tische. tragen auf. Den Anfang ber Speifen macht eine bide Reissuppe, auf welcher das Fett fingerdick steht, und die mit Mustatnuß ftart gewürzt ift. Hierauf Rofinbrühe mit Rindfleisch; dann Gulzen und Ralbsgefrose, ferner Rraut und Schweinefleisch, dreierlei Braten nebst Salat und durrem Obst und zulett Hirsenbrei mit huteln. bem letten Gerichte werden große, um den ganzen Laib herumgehende Brode gestrichen und tuchtig mit huteln gespickt. Neben Diefen Speisen wird drei Mal verschiedener Ruchen in Bierteln aufgelegt. Alle Speifen. namentlich der Braten und Ruchen nebst dem Hirsbreibrod können natürlich nicht vertilgt werben, das wird zur Seite gelegt und bildet zuletzt einen förmlichen Egberg, der zusammengepackt und mit nach Hause genommen wird. Ist die Suppe aufgetragen, so erhebt sich ber Schullehrer von seinem Site und spricht ein kurzes Gebet, worauf das Effen anhebt. Man thut sein Möglichstes und ist munter und aufgeräumt. Um luftigsten gehts brinnen bei bem jungen Bolke ber. Während hier die Hirsbreibrode geftrichen werden, mas von den Mäd= chen besorgt wird, nimmt die Braut den Burschen die Müten vom Ropfe und wirft fie einzeln den verschiedenen Mädchen zu, welche Denjenigen jum Tänzer ("Rraanzichompfer") erhalt, beffen Mütze ihr jugeworfen wurde. Um Schluffe ber Mahlzeit erscheint bann, wie bei ber Kindtaufe, die Köchin mit ihrer verunglückten Schürze und mahnt badurch an ein kleines Trinkgeld. Während der Tafel geben auch die Teller für den Rirch= und Armenkasten berum.

Doch es wird nicht blos im Hause, sondern auch außer demselben getaselt. Hier sitzen die verschämten und unverschämten Armen und füllen sich auch einmal ihren ausgehungerten Magen; von gutmüthigen Burschen wird ihnen durchs Fenster noch obendrein manch' guter leckerer Bissen zugeworsen, den sie in Ermangelung eines Geschirres mit dem "Rettig" auffangen. Um Messer sind die Kostgänger auch gar nicht verlegen, sie bedienen sich, und das mit großem Geschicke, ihrer natürlichen "fünszinkigen" Gabel und ihres guten Gedissen. Man läßt sich bei solcher Gelegenheit nicht lumpen und sich nachsagen,

man habe den Armen nichts gegeben. Im Gegentheil, man gibt ihnen reichlich, weil man sich dadurch geschmeichelt fühlt.

Nach aufgehobener Tafel gehts zu andern Freuden: die jungen Leute zum Tanze, die älteren Berheiratheten zum Kartenspiel und Trinken. Den ersten Reigen tanzt der Bräutigam allein mit der Braut, einen zweiten Reigen mit dem "Dötle." Dann tanzen alle Uebrigen nach Belieben. Die Musikanten erhalten sür ihr Spielen von jedem Burschen ein Honorar, womit sie gewöhnlich zufrieden sind.

Der Um jug und bas Schenken. Um zweiten Bochzeitstage findet gewöhnlich ein zweites Frühftud ftatt. Nachmittags wird unter die Linde gezogen, wobei sich auch die Berheiratheten betheiligen. War der Staat gestern beim Kirchengang schon groß, so ist er beute womöglich noch größer; benn man spart nichts, sich seben zu laffen. Jeder Burich erhält von feinem Madden ein buntfeibenes Balstuch, welches er mit einem großen Blumenstrauße an der linken Seite bes Roces trägt. Auf dem hute ftect ein Rosmarinstengel. Auch die Männer haben einen folden von den Weibern jum Geschenke erhalten und laffen ihn seben. Musik ist natürlich dabei. Nach dem Umzuge werden auf dem Tanzboden auch noch ein paar Touren gemacht, dann gehts zurud zum Hochzeitshaufe. Unmittelbar darauf folgt das "Schenken." Auf bem fauber gekehrten Bofe Des Bochzeitshauses fteht eine große, mit einem weißen Linnentuche gedeckte Tafel. Bor berfelben fteht im völligen Brautschmucke mit Kranz und Mantel die Braut und ber Bräutigam, beren Eltern, Brüder und Schwestern und Bathen; zur Seite links haben sich bie Musikanten aufgestellt, welche ein icones, aber ernft-feierliches Studden blafen. Gin Bochzeitsaaft nach bem andern tommt langfamen, feierlichen und gemeffenen Schrittes herbei und legt eine Saussteuer auf die Tafel. Der "Dot" bringt einen schweren, fupfernen Reffel, ben vornehmsten Sausrath einer Bauernwirthschaft; das "Dötle" tommt mit einem dreibeinigen, meffingenen Tiegel; Die "Dote" aber bringt bas "Dotekissen", ein wahres Brachtstück, ein mit den feinsten Tüchern überzogenes, mit Bettfebern, Bettzeug u. dgl. gefülltes elaftisches Riffen, bei beffen Erscheinen alles ah! ah! ruft. Andere Rahverwandte kommen wohl auch mit einer zinnernen Flasche, in welcher alte "verschimmelte" Kronen= und Laubthaler liegen. Dazu wird noch Geld in den Ressel geworfen, daß es klingelt und klappert. Die übrigen hochzeitsgäfte find belaben

mit allerhand Gegenständen, welche man im Hause nöthig hat. Auch der Humor darf nicht dabei sehlen; denn unter den reichlichen Geschenken, die sich oft so sehr anhäusen, daß sich die Tasel biegt, sieht man auch Kinderzeug: Einen Badeschwamm, ein Kinderhäubchen, Schühchen, sogar eine "Klöper", und um dem Ganzen die Krone noch aufzuseten, auf Nachkommenschaft deutend — eine Wiege. Bon diesen Geschenken werden die Brautleute und deren Angehörige, welche ohnedies in einer eigenthümlichen Stimmung sich befinden, vollends weich und zu hellen Thränen gestimmt, und manch anderes Auge sieht man seucht. Um diese ernstewehmlithige Stimmung nicht gar zu sehr überhand nehmen zu lassen, blasen die Spielleute zusetzt noch ein lustigeres Liedchen, so daß die Gesichter bald wieder eine heitere, lachendere Miene annehmen. Die Sachen werden dann ins Haus gebracht, die Brautleute legen ihren Schmuck ab und gehen mit den Gästen zum Tanze.

Das Brauthänseln. Um Abende des zweiten Bochzeitsfestes, wenn die Gafte frohlich im Bochzeitshause beisammen figen, bemerkt man auf einmal eine eigenthümliche Bewegung unter ihnen. namentlich unter ben Weibspersonen. Balb vernimmt man braufen vor dem Sause ein ungewöhnliches garmen und Getöfe. Die Weiber rücken ängstlich näher an einander und bergen sich hinter ben Tischen. Unter ihnen befindet sich die Braut in ihrem Brautschmucke, doch ohne Um sie herum, gleichsam ihr zum Schute, die Weiber. Bor und auf ben Tifch werben, gleich Barrifaben, Stühle und Bante gestellt, und alles, was zu dem Weibsvolf gehört, sucht sich zu beden. Ehe man fich versieht, wird die Stubenthur aufgeriffen und berein tritt - ein Esel, auf welchem ein langer, hagerer Bebräer mit ellenlangem Flachsbarte und mit einem mächtigen Querfact reitet. neben und hinter ihm ein ungeheurer Schwarm von Sandelsgenoffen seines Glaubens, meistens "Schmuser", unter welchen man auch ben Bräutigam bemerkt. Diefe nobele Gefellschaft gahlt indeffen nicht gu ben Sochzeitsgäften. Die Stube füllt fich julept fo fehr mit foldem Gefindel an, daß buchstäblich tein Apfel zur Erde fallen kann. Bebräer, hoch zu Gfel, erhebt ben Stod und schlägt mit bemfelben auf ben Tisch, daß die Scheiben ber Fenster davon klirren. Darauf bebt er an eine ergötzliche Rebe im Judendeutsch zu halten, aus welcher bervorgeht, daß seine Sendung ein Sandelsgeschäftche betrifft, welches er mit dem Bater ber Braut anknüpfen will. Dabei schüttelt und

und rüttelt ber Redner beständig an einem mit Scherben und Febern gefüllten Sad, daß die ganze Stube flaubt und einem ber Athem ausgeben möchte. Der Sandel dreht sich nämlich um die Braut, die hier die Rolle einer jungen Ralbe fpielen muß. Der Brautpater thut seine Forderung; aber au weih! geschrien, sie ift zu hoch; es muß nachgelassen werben. Run wird hin= und hergeschmust; es wird zugelegt und heruntergethan, bis schlieflich ber Bandel abgeschloffen ift und der Handschlag erfolgt. Die Zahlung erfolgt dies Mal sofort in barer Münze, lauter blanke Louisb'or. Der Lange ba oben öffnet seinen Sad, und der ganze Inhalt ergießt sich auf den Tisch. selbigen Augenblicke reifen die Weiber der Braut den Kranz vom Saupte und feten ihr bie Saube auf; auch bem Bräutigam nehmen fie fein Kränzlein. Darauf geht bas Judenpack ab. Während bes Handelns um die Kalbe nähern sich die jungen Chemanner ben Frauen und suchen einer von ihnen, oder der Braut felbst einen Schuh zu entwenden, was aber nicht leicht ist, da diese auf ihrer But find. Ift aber Einer so gludlich, einen Schuh zu erbeuten. bann muß diefer durch vier eigends zu diefem Zwed gebadene Ruchen ("Hänselkuchen") und vier Bouteillen Wein eingelöst werben, was sich Die Männer trefflich schmeden laffen.

Am 3. Tage wird noch immer gejubelt, getanzt, gegessen und getrunken; aber die Hochzeit hat da schon "ein Loch" bekommen. Biele auswärtige Gäste gehen an diesem Tage heim, nur das junge Bolf, das unverwüstliche, seiert und tanzt fort und seiert und tanzt oft bis zum Sonnabend Mittags, wo es Heiligabend läutet. Der Katenjammer bleibt nicht aus.

Etwas anders, schmuckloser und weniger kostspielig, wenngleich mit mehr Förmlichkeiten, doch wohl ebenso seierlich ist die Feier einer Judenhochzeit, welche hier der Bollständigkeit halber einen Plats sinden mag. Eine Heirath aus Liebschaft entsteht bei den Israeliten, die in diesem Punkte nur auss Praktische sehen, nur ausnahmsweise. Bei Schließung einer Heirath, eines so wichtigen Bündnisses, tritt bei ihnen nächst der Religion das Vermögensverhältniß in den Vordergrund. Die Brautwerbung wird auf dem Wege der Vermittelung der beiderseitigen Eltern in der zahlreichen Verwandtschaft, Bekanntschaft und Geschäftsfreundschaft, welch' letztere nicht selten von einem Ende der Welt dis zum andern reicht, zu Stande gebracht, wobei

Spieß, Bollethumliches aus b. Frant.-Sennebergifchen.

ber Bater des Heirathscandidaten die Sache einleitet. Dem Willen der Eltern fügen sich die Kinder in der Regel unbedingt. Bei dem Berlöhniß wird zuförderst über die gegenseitigen Verbindlichkeiten des jungen Paares verhandelt, namentlich wird da die Summe baaren Geldes, die Mitgist der Braut, sestgeskellt und zwar nach den Versmögensverhältnissen.

Zwischen der Berlobung und der Hochzeit liegt nicht selten ein Zeitraum von einem Jahre und darüber. Eine besondere Feierlichkeit sindet auch hier nicht statt.

Zum Hochzeitsfeste wird gewöhnlich ein Mittwoch genommen und zwar dersenige im 2. Viertel des zunehmenden Mondes. Die Hochzeitsgäste bestehen meistens in den männlichen und weiblichen Berwandten und Freunden des Bräutigams und der Braut. Jene werden von dem Bater des Ersteren, diese von den Angehörigen der Letzteren vierzehn Tage vorher geladen. Wo die Estern sehlen, da vertritt der Bormund, wohl auch der Lehrer oder Gemeindediener deren Stelle.

Der Bräutigam erscheint am Hochzeitstage mit einem funkelnagelneuen Paar seidenen Schuhen nebst einem schönen, in Saffian gebundenen Gebetbuche, welches beides für die Braut bestimmt ist. Diese dagegen bringt ein neues blendend weißes Hemb und eine silberne Taschenuhr mit Petschaft als Gegengabe. Beiderlei Geschenke werden auf einen mit einem weißen Tuche gedeckten Tisch gelegt.

Nachdem dies geschehen, ergreift der Copulator, Rabbiner, Lehrer, auch jeder andere mit den Formen und Regeln der Sache vertraute Laie, die genannten Gegenstände, legt solche, jedes auf einen besont deren Teller und übergibt sie dem Brautpaare mit den Worten, daß es selbige nach der Trauung als sein Sigenthum ansehen könne. Als noch ein Borabend bestand, bei welchem den versammelten Gästen ein einsaches Mahl bereitet wurde, nahm man diese Ceremonie an selsbigem Tage vor.

Nach diesem setzen sich Braut und Bräutigam, von ihren nächsten Anverwandten geführt, auf zwei neben einander stehende Stühle. Bor ihnen steht ein Tisch, und auf diesem ein Teller mit Weizentörnern. Die Gäste kommen herzu, nehmen, einer nach dem andern, ein paar Körner und wersen sie auf das Brautpaar, indem sie die hebräischen Worte sprechen: "Pru urphu," d. i. verdolmetschet: "seid fruchtbar und mehret euch." Gleichsam als Entschädigung für die

verloren gegangenen Körner werfen jene einige Kreuzer Münze auf den Teller.

Hierauf ordnet sich das Brautpaar sammt den geladenen Gästen zum Zug in die Shnagoge, allwo ein Morgengottesdienst gehalten wird. Derselbe besteht in dem Ablesen der gewöhnlichen Morgengebete. Beide Geschlechter treten während desselben in ihre Abtheilungen. Vor dem Stande des Bräutigams brennen zwei große Wachsterzen, welche sitsen Wohlgeruch verbreiten.

Nach dem Morgengottesdienste wird den Gästen in dem Hochzeitshause Kaffee und Kuchen zum Frühstück gereicht. Die Zwischenzeit bis zur Copulation bringen die männlichen Gäste theils mit Karzetenspiel, theils auch mit Tanz zu. Das Brautpaar darf jedoch an diesem unschuldigen Vergnügen nicht Theil nehmen; in dieser Zeit muß es, jedes in ein einsames Kämmersein gehen, um sich dort mit Buß= und anderen Gebeten zu unterhalten und zu erbauen.

Um diese Zeit bringen die meisten Hochzeitsgäste ihre Haussteuer. Der Eine bringt Das, der Andere Jenes, meistens sind es blecherne und irdene Geräthschaften, welche in der Haushaltung unentbehrlich sind. Sie fallen aber in der Regel nicht sehr reichlich aus, haben an sich auch nur geringen Werth; denn man greift sich bei dieser Gelegenheit eben nicht sonderlich an. Den unter den Israeliten bestehenden Rechtsverhältnissen gemäß, gehört die Haussteuer der Braut nicht allein an, sondern auch der Bräutigam hat Theil daran. Diese Sachen werden daher besonders ausgenommen und eingetragen, damit bei eintretendem Sterbefall hernach keine Streitigkeiten entstehen können.

Unter solchen Zerstreuungen und Borkehrungen rückt der Mittag heran. Der Copulator theilt um diese Zeit dem Brautpaare mit, daß es den heutigen Tag als einen Bersöhnungstag betrachten und die Bußgebete, welche am Versöhnungsfest gebetet werden, beten möge. Darauf gehen Braut und Bräutigam zu ihren Eltern und nächsten Anverwandten, um sie für alles an ihnen begangene Unrecht und zugefügte Beleidigung um Verzeihung und um ihren Segen zu bitten.

Nun rustet man sich jabermals zum Zug in die Synagoge zur Erauung. Still und seierlich, ohne Sang und Klang bewegt sich berselbe vorwärts. Boran schreitet, von zwei seiner männlichen Berwandten geführt, der Bräutigam. Ihm folgt der Copulator nebst

zwei glaubwürdigen Zeugen, gewöhnlich dem Lehrer und dem Gemeindeschreiber. Rach ihnen folgen die übrigen männlichen Hochzeitsgäste paarweise. Hinter diesen schreitet, gleichfalls von zwei weiblichen Berwandten begleitet, die Braut einher. Die übrigen weiblichen Geladenen machen den Beschluß des nicht sehr ansehnlichen Zuges.

Der Bräutigam erscheint bei diesem Zuge in einem neumodischen Frackrode, schwarzen, tuchenen Beinkleidern, rundem Cylinderhut und gewichsten Stiefeln. Die Braut ist gekleidet in glänzendes Weiß, die Farbe der Unschuld und Sittenreinheit, von Kopf dis zu Fuß. Das Antlit verhüllt, gleich Rebekka, als sie Isaak erblickte, ein Schleier; den Leid umschließt ein werthvolles, seidenes Band und eine silberne Kette, mit welcher auch der Bräutigam geschmückt ist. Das rabenschwarze, glänzende Haar ist in Flechten gelegt, doch nicht bedeckt, wie dies an einigen andern Orten gebräuchlich.

Ist der Zug in der Synagoge angelangt, und hat Jeder seinen bestimmten Platz eingenommen, so begibt sich ber Rabbiner auf die Tribune, um die Traurede zu halten. Ihm zu beiden Seiten steben Die Zeugen, vor ihm das Brautpaar. In seiner Rebe bespricht ber Rabbiner die Pflichten der Cheleute, was sie als solche und als Staatsbürger zu leiften und zu halten haben, worauf er fie fcblieflich ermahnt, einen religiöfen, Gott wohlgefälligen Lebenswandel zu führen. Um Schluft ber Traurede ergreift ber Rabbiner ein Glas Wein und fpricht darüber die üblichen Segenssprüche, worauf er bem Bräutigam ben filbernen Trauring gibt, ben biefer an ben rechten Zeigefinger der Braut stedt, indem er dabei auf Hebräisch spricht: "Du follft mir geheiligt sein!" Hierauf wird die Letula in hebräischer, auch in beutscher Sprache verlesen. Dieselbe enthält ebenfalls noch einige Pflichten, welche ben Bräutigam besonders angeben. Jest erft lakt ber Copulator die Brautleute den Wein trinken. Das Glas nimmt er und zerbricht es vor ihren Augen, was symbolisch zu nehmen ist und so viel heißen soll, daß das zerbrochene Glas ebenso wenig wie ber gang gemacht werben, als ber nunmehr geschlossene Bund gelöst werden könne, ein Bild, welchem man in der heiligen Schrift oft begegnet. Bei ben sogenannten gebildeten Israeliten ift jedoch biefe Ceremonie aufer Gebrauch getommen. Es folgt nun bie Ginfegnung des Brautpaares, und die ganze Sandlung ift zu Ende.

Als die Trauungen noch unter Gottes freiem himmel ftattfanden,

l

wo das Brautpaar während des Zuges unter einem von vier Männern getragenen Baldachin einherschritt, war es Sitte, daß der Bräutigam, ein Glas (in Form eines Arzneiglases) Wein nach einem mit Kreide oder Kohle an eine Mauer gezeichneten Sechseck XX warf. Das sollte so viel bedeuten, daß, seitdem der Tempel zu Jerusalem zerbrochen, teine Freude mehr hienieden vollkommen sei. Lose Leute legten dies auf eine andere, etwas zweideutige Weise aus.

Unmittelbar auf die Trauung erfolgt die Gratulation, worauf fämmtliche Hochzeitsgäste in vorbeschriebener Ordnung zum Hochzeits= hause zurücklehren.

Bei dem Mahle, welches nun folgt, erscheinen die meisten Geladenen in ihren gewöhnlichen Sonntagskleidern, die sie gleich nach der Trauung mit ihrem Staate vertauscht haben. Auch Bräutigam und Braut haben sichs in dieser Beziehung ein wenig bequemer gemacht. Diese trägt einen Anzug aus buntem Stoff, doch in nicht gar zu grellen Farben; auf dem Haupte sitzt eine Haube. Eine besondere Ceremonie bei diesem Wechsel sindet nicht statt.

Man speist an mehreren Tischen zugleich. Die Männer und Frauen sitzen an einem Tisch, und das junge Volk auch an einem. Gewöhnlich aber wird nur an einem Tisch gespeist. Der Bräutigam macht den Ansang. Er nimmt ein eigens hierzu gebackenes Weißbrod, schneidet es an, spricht die üblichen, dem Gebetbuche entnommenen Segenssprüche und reicht Jedem von den Gästen eine Portion. Danach wird Suppe ausgetragen. Nun ergreist der Bräutigam ein gebratenes Huhn, das ihm vorgesetzt worden ist, nimmt davon einen Theil, ist und gibt das Uedrige Denen, so mit ihm zu Tische sitzen. Die Speisen, welche noch solgen, bestehen in der Regel aus Gemüse und Braten. Als Tessert erscheint auch etwas an gebackener Speise: Brezel, Torte u. dgl. An Getränken gibt es Bier und Branntwein; Wein nur bei vornehmen und reichen Familien.

Die Speisen werben von einer gelernten Köchin, wie dies bei christlichen Hochzeiten üblich ist, bereitet, und Speise und Trank von einem besondern Servierer aufgetragen. Bei kleineren Hochzeiten wird dies alles von den Berwandten besorgt. Köchin und Servierer erhalten am andern Morgen ein namhaftes Geschenk an Geld von den Gästen.

Es gibt auch Musik bei bem Mahle, und es werden zahlreiche Gesundheiten ausgebracht, welchen jedesmal ein Tusch folgt. Man

lacht und scherzt und überläßt sich der ungebundensten Heiterkeit. Während des Essens spricht der Borsanger für jeden Gast einen besonderen Segensspruch, wosür er ein entsprechendes Honorar erhält. Am Schluß des Mahles nimmt der Rabbiner ein Glas Wein, spricht mit den Gästen das Tischgebet und ertheilt allen die sieden Segen in Sprüchen.

Auch an die Armen, zu allermeist aber an die Glaubensgenossen, wird bei solcher Gelegenheit gedacht. Damit sie sich auch mit den Fröhlichen freuen können, erhalten sie an diesem Tage von den Eltern des Brautpaares reichlich Speise und Trank und auch Geld.

Nach dieser Abschweifung kommen wir wieder zu unserer christ= lichen Familie zurud. Wohnt der Bräutigam oder Neuvermählte in einem andern Dorf, so zieht die junge Frau zu ihm hin, und das geschieht zu Wagen und meistens sogleich am Tage nach ber Hochzeit. Das ift ber Rieftewö (Riftenwagen). Derfelbe wird (St. in Fr. 3, 363) mit Betten, Bettstellen, Schränken und allerlei Sausgeräthschaften, unter welchen natürlich auch die der Frau gehörige Saussteuer sich befindet, reich beladen. Die Braut oder junge Frau selbst sitzt dann mitten auf bem Wagen, aber auf einer Rifte ober Labe und vor ihren Knien fteht ihr Spinnrad, auf welchem ein mit Band umwundener Roden steht. Sobald der Wagen erscheint und durch die Gaffen fich bewegt, tommen arme Leute ober beren Kinder mit einem Band, ziehen basselbe quer über bie Strafe und "bemmen" ben Wagen, worauf ber junge Chemann feine Frau mit einem Stud Geld auslösen muß: und dies geschieht so oft, bis das Ende des Dorfes oder das Feld erreicht ift. Das hemmen geschieht auch bei anziehenden Bachtern, wo die Bferde mit Bändern geputt find. Man hat es nicht gerne, wenn die junge Frau unter vier Wochen einen Besuch in ihrem Geburtsorte bei ihren Angehörigen macht, weil man bas für kein gutes Omen hält.

Der flüchtige Glanz der Hochzeitstage ist bald erloschen; auf sie folgen unmittelbar Mühe und Sorge in mancherlei Gestalt. Die süßen Flitterwochen kennt der Bauernstand eigentlich nicht. Dem Beibe insbesondere ist oft die größere Hälfte der Arbeit zugefallen, ohne daß sie die lässige Winterruhe, welcher sich der Ehemann hingibt, theilt. Bon Wirthshausbesuch und andern Vergnügungen ist sie ausgeschlossen; an Sonn= und Feiertagen gruppenweise singend und schäternd, spazieren-

geben, wie die Madchen (f. oben) thun, will sich auch nicht für fie Sie fitt babeim im engen bumpfen Stubchen und fpinnt, ftrickt und nabt, das ift ihr Lohn und ihr Bergnugen. Die Manner haben auch ihre Lichtstube; an die Weiber tommt so etwas nur selten. Männer und Frauen burfen einander nicht besuchen, wie Burschen und Mädchen zu thun erlaubt ift. hat ein Chemann oder Wittwer (Bittmann) gar verbotenen Umgang mit einer Chefrau ober Bittme, und wird dies ruchbar, so wird am frühen Morgen der Weg, den ersterer gemacht bat, mit Knotten ober Baderling bestreut. Einige Abwechs= lung in das ewige Einerlei bringt die Kirchweih, die wenigstens theilweise gemeinsam für Jung und Alt ift, ferner die Marktage, welche fie meiftens besucht, und das (beliebte?) längst schon abgelebte Bogelschiefen (Freifchiegen), dem Spiele für große Kinder, welches nachft diesen nur noch für Rrämer, Schantwirthe, Bratwurstfabrifanten, Seiltanger und Thierbandiger u. dal. Faullenzer da zu sein scheint, um ihre Waaren und unbegehrten Künfte auf eine leichte Art an den Mann zu bringen. Irmelshaufen haben jedoch bie Beiber einen Tag, ein Fest, meldes ihnen ausschließlich gehört, bas ift ber Beibertig. Jährlich, später alle drei Jahre, nach der Gemeindewahl kommen da die Weiber im Wirthshaufe jufammen. Bu Diefer Berfammlung haben observang= mäßig nur der Ortsvorsteher, der Gemeindepfleger und der Flurschüt Butritt; alle andern Mannspersonen find ganglich davon ausgeschloffen. Rommen folde unabsichtlich ober aus purer Neugierde dazu, guden auch nur durch die Fenster hinein, so ergreift man die Unbefugten und pfändet fie, indem man ihnen Müte, Jade oder Stiefel nimmt, was diese bann mit klingender Münze auslösen muffen. Das Gelb fließt in die gemeinschaftliche Caffe, ju welcher ber gemeine Sedel bes Dorfes noch 50 fr. beisteuern muß. Zu dieser Einnahme fliegen Geschenke an Geld, Ruchen und Backwert von benjenigen jungen Cheweibern, welche noch keinem Ritz beigewohnt haben. Früher ist es auch vorgekommen, daß sich die Weiber vermummten, allerhand kleine Sachen, unschädliche Medicamente, Eau de Cologne, ein Meerschweinden in kleinen Raftchen und Behältern, auch Bier und Wein von Saus zu Baus trugen und dafür ein fleines Befchent an Belb erhielten, welches gleichfalls in jene Caffe floß, wodurch es benn tam, daß diese zu einer verhältnigmäßig großen Summe anwuchs. auf diese Beise gewonnene Gelb verwandelt sich dann rasch unter ben Händen ber Weiber in Kuchen, Krapfen, Kaffee, Bier n. del. und wird schieftlich von ihnen ganz gemäthlich verschmaust. Dabei wird eine lebhaste Unterhaltung gepflogen, welche sich um hänsliche Dinge, Staat n. dgl. dreht und die um so lebhaster ist, je besser das Backwert und ber Ruchen gerathen sind. Daß hierbei Mancher und Manche über die spine Junge der rasonnierenden Weiber springen muß, läßt sich leicht denken. Reicht das gewonnene Geld zu dieser Schmauserei nicht aus, dann schiesen die Weiber freiwillig noch zu.

Dieser uralte Brauch ist leiber im Jahr 1862 zum setzten Male vorgesommen, weil ber strenge Revisor die in der Gemeinderechnung dastir angesetzten 50 tr. ferner nicht mehr passieren lassen wollte.

Der Ursprung des Weibertitz, dessen Namen man jedoch nicht recht erklären kann, ist (Bav. IV, 1, 253) folgender. Als noch die Beisitzer sahrlich jum Centgericht nach Königshofen gehen mußten, geschah es einmal, dast im Winter einer der Centschöffen in einer Windwehe steden blieb. Es wurden Voten ausgesandt; sie konnten aber den Berkornen nicht sinden. Da nahmen die Weiber trotz Wind und Wetter den Weg unter die füsse, und siehe! ihrem natürlichen Spürfinn gelang es, den Palderspronnen auszusinden. Zum Lohne dafür und zum ewigen Gelichteiß ward ihnen der Weibertitz gegeben.

Kun den kirchtichen Festen ist nur wenig zu erwähnen. Des Christisches, der Oftern und Pfingsten ist bereits in den zwei vorigen Capteln Crwidinung zeschehen. Um himmelsahrtstage ist es besonders unter den jungen deuten an vielen Orten, so namentlich in Weiningen wie auch in Pildburghausen gebrüuchlich, einen Spazierspanz in den Adult zu machen, eder auch, wie dies in ersterem Orte
der stall, in einen "Lery" (Lerysarten zu geben und einen Kasses
zu trinken. Unter artete diese alte Sitte in den letzten Inform etwas
aus, indem man auch Musti mitnahm und Frmische Trinkselage biest

Cinen erlötebinetisten Anstried batte med das Neugabedieit, als des Unglishen durch den Arbert mit den Ederatigwansen bestand. Morbendage verber febru kamen die "Schüter" mit den Musikanten Abrust mad volldracher Arbeit beim Lebrer zusammen, um zu "pusbienen". A die Schüte nedde dabei zum Sererag kommen sellen, dieht eitgescheinen, mehr et and gestante mat, ein Kristen zu vonden. Lumer dieh debt defer zeige, depte die finne Schute konden zu vonden. Lumer dieh debt defer zeige, depte die finne Schute konden der Philippe die generalen und ein Philippe Sier die, und und plantente in

den Zwischenpausen. Das war nun schon für die Meisten ein schöner Genuß.

Unter solchen Borbereitungen rudte die Neujahrsnacht beran. Gegen 9 Uhr Abends ward es in ber Schule icon lebendig, fammtliche Schüler sind anwesend. Die schwierigsten Lieder wurden noch einmal burchgenommen. Mitternacht kommt herbei; schon ift ber Reiger der Schwarzwälder Uhr, die hinter dem Tische der Wohnstube hängt, bis auf 3/4 auf Zwölf vorgerückt. Jeber nimmt seine Sachen an fich und schreitet, von ein paar Laternen beleuchtet, aur Thur hinaus, ber Kirche entgegen. Borfichtig steigt man auf die steilen Treppen des alten fteinernen Thurmes empor, beffen Räume nur spärlich von dem Lichte ber Laternen erleuchtet werben. Dicht unter bem Glodenftuhl wird halt gemacht, indem man sich hier in der Ordnung aufstellt und das Ausschlagen abwartet. Es herrscht tiefe Rube. Da hebt die Uhr aus, der Hammer erhebt sich zögernd und fällt auf ben Rand ber großen Glode, mit hellem, volltönigem Schlag ber unten harrenden Menge verkündigend, daß ein neues Jahr angebrochen und das alte verschwunden ist. "Glud jum neuen Jahr!" rufts in diesem Augenblide aus aller Mund. Der letzte Schlag der Uhr fummt noch, ba ertont feierlich aus bem Chor bas alte Gesangbuchslied: "Ein Jahr ift hingeschwunden." Weithin trägt die ruhige Luft die feierlichen Rlange. Dem Chorale folgen noch einige andere Lieder des nämlichen Inbaltes, bis die Musit zulett durch ein weltliches Stlicken ber Freude Ausbrud gibt.

Aus dem innern Hofe der Kirche hinaus auf den Plan getreten, dringt von allen Seiten ein "Prost Neujahr" entgegen. Gruppen von Burschen und Mädchen schreiten fröhlich einher. Ueberall herrscht freubige, gehobene Stimmung.

Die Schüler gehen, nachdem sie auf dem Thurme gesungen haben, ins nahe Wirthshaus, wo sie die während des vergangenen Jahres gehabten Einnahmen aus Hochzeiten, Leichen, vertrinken in Vier und Branntwein, wozu wohl zuletzt auch noch ein Gläschen Punsch kommt. Mit ihnen gleichzeitig sind hier auch Männer, kartend und trinkend. Die Burschen und Mädchen sindet man zu dieser Zeit in ihren Spinnstuben.

Am Neujahrstag hebt das oft bespöttelte und als eine förmliche Bettelei angesehene Umsingen an, welches, nachdem das Dorf größer

oder kleiner, zwei, auch drei Tage in Anspruch nimmt. Der Ansag damit wird auf dem Plan gemacht, dann gehts zum Pfarrhof und vor die Schule. Bor jedem Hause werden, je nachdem deren Insassen arm oder bemittelt sind, oder auch auf einem schlechten oder guten Fuße mit dem Lehrer stehen, ein, zwei, auch drei Lieder, in Begleitung der Instrumente gesungen, woraus von dem Lehrer die Liedesgabe in Empsang genommen wird. In dem Hause eines Choradjuvanten wird observanzmäßig jedes Mal eingekehrt, ohne dazu vorher eingeladen worden zu sein. Da gibt es Burst und Brod, Bier und Branntwein, zuweilen auch Kasse und Brezel. Mit dem Hause eines solchen wird auch der Tag beschlossen. Seinen Gästen es recht angenehm zu machen, besonders ihnen "tüchtig auszuwarten", betrachtet man als eine Ehrensache. War dies wirklich der Fall, dann hielten die Schüler hier an bis um Mitternacht.

Bei dem Eintritt ins Haus war es üblich — und das war eine alte schöne Sitte, die leider mit dem Umsingen auch verschwunden ist —, daß der Eintretende dem Hausvater und der Hausmutter einen schönen, oft ein bischen zu langen Neujahrsgruß brachte: "Glüd und Segen, Gesundheit, Friede und Einigkeit, langes Leben und alles was Ihr Euch selber wünscht," das waren im Auszug die Worte, welche jedesmal mit dem von einem warmen Händedruck begleiteten Ausdrucke: "Ich wünsch' Euch das Nämliche!" erwiedert wurden. Mit jenen alten aus dem Herzen gekommenen Wänschen und Gebeten ist auch aus vielen Häusern alles Glück und aller Segen geschwunden.

Unter den halb profanen Festen steht unstreitig die Kirmes obenan. Wenn des Sommers Last und Hitze getragen, die Felder abgeräumt und die Früchte eingeheimst sind, dann kommt für den Bauer die Zeit der Ruhe und mit ihr die siebe Zeit der Kirmes. Sie fällt im Meininger Unterland, d. h. in den Aemtern Salzungen, Wasungen und Meiningen mit Ausnahme einiger Dörfer (Breitungen, Ichssen und Walldorf) auf Mittwoch nach Simon Judä. Etsiche Dörfer haben auch keine Kirchweihe mehr: "sie haben solche verscholagen."

Zu einer ordentlichen Kirmes gehört aber ein Kirmsetanz, d. i. ein "geschlossener Tanz", zu welchem die Borbereitungen schon drei bis vier Wochen getroffen werden. Ift der Beschluß von den jungen Bursichen einmal gesaßt, einen solchen zu halten, dann wird an einem der

nächsten Abende das Nähere besprochen. Zunächst erwählen sie unter sich Einen zum "Platzmeister" und machen unter sich aus, welches Mädchen Der und Iener zur "Araanzschömpfere" (die beständige Tänzerin bei dem Feste) erhalten soll. Der Plozmäster bestellt hierauf die Musikanten und nimmt mit dem Gastwirth des Dorfes Rücksprache wegen Beschaffens der nöthigen Speisen und Getränke, schließt mit ihm auch einen Accord darüber ab.

Außer der allgemeinen Anordnung und Arrangierung des Festes besteht das Amt des Platmeisters darin, daß er Rechnung siber Einnahme und Ausgabe führt und den Berschluß zum Biere und zu der Kammer hat, in welcher die Kuchen und die sonstigen Eswaaren aufsewahrt werden. Die Zahl der vom Wirthe an die Kirmseburschen abgegebenen Krilge Branntwein bemerkt der Platmeister auf dem "Kerbholz", welches er beständig an der Seite trägt. Bei andern Gelegenheiten ist das Kerbholz ganz außer Gebrauch gekommen. Schließlich hat er noch dafür Sorge zu tragen, daß, im Falle es einem Burschen nicht geglstät ist, eine Tänzerin zu erhalten, er eine solche erhält, damit die Paare vollständig werden.

Das Amt des Playmeisters ist allerdings ein Ehrenamt; doch nicht ganz. Denn er ist von den Kosten für die Musik befreit, und an der gemeinschaftlichen Zeche trägt er auch nur die Hälfte. Ueberbies hat auch das Amt des Playmeisters sein Schlämpchen; man denke nur an die Kuchenkammer und den Bierkeller.

Nachdem die Sache so weit gediehen ist, bemühen sich die Theilenehmer am Tanze das nöthige Geld aufzutreiben, und die Mädchen sorgen für ihren Staat. Der Vater macht freilich oft ein schieses Gesicht, wenn er so tief in die Tasche greifen soll; aber die "Alte" weiß ihn schon herum zu kriegen, und was thut man nicht, um die Kinder, d. h. sich selbst einmal recht sehen zu lassen? Der Wirth braut und schlachtet, und die Musikanten probieren ihre Tänze und einen hübschen Warsch.

Unter solchen und ähnlichen Zurüstungen kommt der Tag des Festes herbei. Damit auch das Dorf äußerlich ein sesttägiges Gesicht erhalte, bietet der "Schulz" die ganze Gemeinde auf, die Gassen und Gäßchen nehst dem Plane von ihrem sprichwörtlichen Schmutze zu befreien. Die schadhaften Außenwände werden ausgebessert, der Platz unter der großen Linde wird gekehrt, und die Pstüge und Wagen, die

noch vor den Häusern stehen und den Plat versperren, werden in die Scheuer gezogen. Und das geht besser von statten, als wenn es durch den Feldjäger vom Amt wäre geboten worden.

Der insbesondere von der Jugend ersehnte Tag bricht an. Oft trifft sichs, daß es ein lichter, schöner Herbsttag ist. Es liegt zwar noch Rebel ringsumher auf der weiten Flur; doch bald bezwingt ihn die Sonne, und der grüne Same mit den röthlichen Spizen und das Bunt der Wälder erscheint. Gruppen von kleinen Kindern, Mädchen und Knaben, ziehen geputzt, Arm in Arm, hüpsend und jauchzend durch die mit dem gelben Laub der Linde bedeckten Gassen. Blaugrauer Rauch steigt wirbelnd aus den alten Schornsteinen empor in die reine Morgenluft, verklindend, daß heute unten im Osen und auf dem Herbe etwas Besseres gekocht wird als an gewöhnlichen Tagen. Die "gelben Dragoner", die Kuchen, sind gestern schon und zwar ohne Duartiermacher, eingezogen, eine Einquartierung, welche sich auch der Aermste im Dorfe gerne gefallen läßt.

Jetzt läutet es zum ersten Male und nun "schlägt es zusammen." Borher aber bringt ber Playmeister bem Herrn Pfarrer und Herrn Schultheißen eine Bratwurst auf einem neuen zinnernen Teller und eine Kanne Bier. Die Kirmseburschen mit den Musikanten sind vor dem Wirthshause versammelt, um von hier aus in die nahe Kirche zu ziehen. Die Mädchen gehen, wie sichs eben trifft, mit den übrigen Leuten in die Kirche, Manche bleibt auch daheim, weil sie nicht hat sertig werden können. Doch trifft dies Loos meistens die Mütter. Die Kirche dauert heute nicht so lange, wie an einem Sonntage. Auch hier sehlt, zumal bei dem jungen Volke, die rechte Andacht.

Nach beendigtem Gottesdienste ziehen die Kirmseburschen wieder eben so zum Wirthshause zurück als wie sie zur Kirche gezogen sind, worauf Jeder nach Hause geht, um mit den Seinigen das Feiertagsessen einzunehmen. Auf dem schneeweiß gescheuerten Ahorntisch oben in der Ecke der Stube dampst schon die unvermeidliche dicke Reissuppe, auf welche "Hütes" und Braten solgen. Am zweiten Kirmsetag ist Kraut und Schweinesleisch mit einem Ringel-(Riebes-)kuchen üblich. Sonst, und noch heute nach dem Amt "Sand" hin und hier selbst ein Krautsloß (s. ob. 1).

Nach der Mahlzeit geht es gleich auf den Tanzboden, wo das

Tanzen sofort auch anhebt, und das geht auch mit geringer Unterbrechung fort bis zum andern Morgen, wann der Hahn fräht. Nur am Abend wird eine kleine Pause gemacht, um zu essen. An diesem Tanze können auch Männer und solche Burschen Theil nehmen, welche nicht zu dem geschlossenen Tanze gegangen sind; sie müssen aber den Musstanten dasür einen Bierundzwanziger — es braucht just kein harter zu sein — in den Teller legen oder wersen. Die Hälfte dieses Geldes gehört den Spielleuten, die andere Hälfte den Kirmseburschen.

Am Schlusse des Tanzes des ersten Tages, sowie auch an den noch folgenden hält man ein gemeinschaftliches Frühstlick, an welchem anch die Wusstanten Theil nehmen. Dasselbige besteht gewöhnlich in Wurft und Brod, Bier und obligatem Branntwein, nehst Kuchen. Uebrigens ist man auch unter der Hand ein Stückhen Kuchen, wenn man Appetit darnach hat. Bier und Branntwein geht ohnedies die Reihe herum vom Ansange bis zu Ende.

Unmittelbar auf das Frühstück folgen die Ständchen. Sie werden von den Musikanten unter Theilnahme der Kirmseburschen gebracht, und zwar jeder Tänzerin der Reihe nach. Dabei geht es, wie leicht zu errathen ist, nicht ohne einiges Lärmen ab, wodurch denn Wancher in seinem Morgenschlummer gestört wird. Doch murrt man deswegen nicht; es ist ja Kirmes, und da nimmt man so etwas gern mit in den Kaus.

Nach einem langen lustigen Tag und einer langen, nicht minder lustigen Nacht sind Bursche und Mädchen doch schon wieder bei guter Zeit auf den Beinen. Bald beginnt das Tanzen von Neuem. Den Ansang, gleichsam das Borspiel dazu machen die Kuchen, welche von den Mädchen auf einer Kuchenschüssel frei und offen ins Wirthshaus getragen werden. Das sind die "Ständlessuchche", die für die Musikanten bestimmt sind, und dies für die hübsichen Ständchen, welche ihnen gebracht wurden. Ihre Güte richtet sich gewöhnlich nach der Duantität und Dualität der letzteren.

- Am zweiten Kirmsetag wird pünktlich Mittag gemacht; denn heute wird unter die Linde gezogen, und hierzu sind mancherlei Zurüstungen, insbesondere von Seiten der Mädchen, nöthig. Heute gilt es, sich sehen zu lassen, und um dies recht zu können, wird nichts gespart. Unsere Bauern halten eben noch etwas auf den äußeren Schein.

Männer und Burschen, die nicht zum geschlossenen Tanze gehören. Die jungen Weiber werden nicht blos von ihrer natürlichen Schaulust hierher geführt, sie wollen auch tanzen, wenn sie nämlich dazu
aufgefordert werden. Aber Manche sitzt da und past und past, ohne
auch nur einen einzigen Reigen gemacht zu haben. Und wann sie
nun Abends heim kommt, so ist das Männchen noch so boshaft, zu
ihr zu sagen, sie habe "blauen Zwirn feil gehalten."

Gegen den Abend hin setzt man sich zu einem gemeinschaftlichen Schmaus, welchen der Gastwirth gegen die bedungene Zahlung gibt. Es gibt da Biersuppe, Rindsbraten, Krautsalat und Bratwurst; Bier und Branntwein dürsen dabei nicht sehlen. Kaum ist aber der letzte Tisch, die letzte Bank hinweggeräumt, so hebt auch schon der Tanzwieder an, und das dauert dis zum lichten hellen Morgen. Man begreift nicht, wie das nur Tänzer und Musikanten aushalten können.

Nun aber hat die liebe Kirmes gleich der Hochzeit am dritten Tag auch ein Loch bekommen und zwar ein tüchtiges, das nimmer zu flicken ist. Das hält aber die festen Burschen nicht ab, lustig und guter Dinge zu sein; noch haben sie einen vollen Tag vor sich, und dieser wird denn auch nach Kräften ausgenutzt. "Man muß lustig sein," sagen sie, "es ist das Jahr nur ein Mal Kirmes."

Der Sahnenichlag. Mit bem Sahnenichlag, ber früher weber bei einer Hochzeit noch bei einer Kirmes fehlen durfte, flackert bas Lichtlein des Festes noch ein Mal auf, um dann für bieses Jahr vollends zu verlöschen. Diesem geht noch ein Borspiel voran: Ein bichter, undurchdringlicher Rebel liegt am dritten Kirmsetag über dem bereits stiller gewordenen Dorfe, und eifiger Reif bebedt die braunrothen Ziegelbächer. Daß es mit dem Feste zu Ende geht, mertt man auch schon an den Dorfbewohnern, welche in ihren Werktagskleidern einber= und ihren Geschäften nachgeben. Bor bem Wirthshause sieht man einen Saufen Burschen; sie find verfeben mit Stöden, Beitschen und einem Seuseile. Wollen fie etwa einen Marber austrommeln ober gar einen Dieb greifen? Reines von beiben. Ohne viel Umftanbe ju machen, ruden fie vor bas erfte befte Saus einer ihrer Tänzerinnen, pochen, rufen, lärmen und knallen mit ber Beitsche. Alles im Sause kommt in Bewegung bei dem entsetzlichen garmen. Man weiß aber brinnen schon so halb und halb, wo das Ding hinaus will und ift auf seiner Sut. Nichtsbestoweniger erreichen die Lärmgeister ihren Zweck. Denn kaum sind sie da, so kommen auch schon einige und führen die Dreslers Gre-ätlis heraus, binden sie auf einen bereit stehenden Schubkarren und sahren sie auf den Plan vor dem Wirthshause, wo sie nicht lange wegen Gesellschaft in Berlegenheit zu sein braucht; denn alle ihre Kameradinnen werden auf gleiche Weise nach und nach dorthin geschafft. Wer aber heute Morgen von den Mädchen verlangen wollte, daß sie ein nur einigermaßen reputierliches Aussehen haben sollten, der würde mindestens sehr unbillig denken. Denn in der allgemeinen Berwirrung, in der Hast, mit welcher sie ausgehoben und entführt werden, konnte Keine an Toilette denken: der Einen sehlt die Haube, der Andern die Jacke und einer Dritten mangeln Schuhe oder auch alles dieses zugleich. Die armen Dinger stehen da wie Butter an der Sonne, und die ungalanten Jungen weiden sich noch an ihrer Berlegenheit.

Nachdem alle Mädchen beisammen sind, wird Eine nach der Andern über eine Bank gelegt und ihnen ein Klapps mit dem Wasch-bläuel auf den Allerwerthesten gegeben. Die Musikanten spielen bei jedem Schlage einen Tusch nach der Melodie: "Es ritten drei Schneizder zum Thore hinaus", was aber schlecht stimmt zu dem Gewinsel der Geschlagenen, die schreien als ob sie am Spieß stecken, obwohl der Schlag nicht so derb aussällt, als man es nach dem Ausholen vermuthen sollte, und jene in ihren dicken Wollröcken, unter welchen noch so und so viel Unterröckl liegen, wenig oder gar nichts spüren.

Nach dieser tragistomischen Execution wird auf dem noch daftehenden Schubkarren ein großer Topf verkehrt, mit dem Boden nach oben, gestellt und unter diesen ein Hahn gesteckt; in den Boden des Topses aber ein Loch gemacht, so daß der Hahn mit seisnem Kopse herausguckt. An den Schubkarren wird das Heuseil des sestier und an dieses die Mädchen paarweise gespannt wie Pserde; einer der Burschen nimmt das Tragband über und sührt den Schubkarren. In! gehts in starsem Trad davon über Stock und Stein und durch Dünn und Dick. Neben dem Schubkarren, der häusig umgeworsen und mittelst einer Heblade wieder aufgerichtet wird, geht ein Bursche her, der ein Hemd über die Jack gezogen und eine Karbatsche in der Hand hat, mit welcher er beständig knallt und auch manchmal den Mädchen einen "Fetzer" gibt, wenn sie nicht tüchtig zerren. Das war der Fuhrmann. Bor dem Gespann ging ein anderer Bursche in

einem Hut und einem Rod, dessen Rücken mit Stroh ausgestopft ist, und hat eine Rodhaue und etliche Strohwische, an einer Stange befestigt, aufgehockt. Das war der Flurschütz. Dieser will dem Gespann überall den Weg versperren, weshalb er beständig mit seiner Rodhaue vor dem Schubkarren herumkratzt und den Wisch hinsteckt, wie es die Flurschützen zu machen pflegen. Dafür triegt er aber vom Fuhrmann tüchtige Schläge mit der umgewandten Karbatsche auf den ausgestopseten Buckel. Hinter dem Schubkarren drein geht Einer mit einem schwarzen Mäntelchen und einem Kalender in der Hand. Das ist der Pfarrer, und hinter diesem die übrigen Burschen, deren einer einen Dreschssegel ausgehockt hat.

So ging ber ganze possierliche Zug unter Lachen und Jauchzen und fortwährenden Schlägen, Die der Flurschütz erhalt, durch alle Gaffen bes Dorfes, hinaus auf den großen hutrasen oder auch auf die Wiesen. hier angekommen, wurde von den Mitspielenden ein Rreis gebildet, in bessen Mitte man ben Topf mit bem Sahn stellte. Der Pfarrer tritt herzu und halt eine spasige Rebe, wobei manch guter Bis mitunter läuft und worüber herzlich gelacht wird. Hernach wird ber Stab über bem Sahn gebrochen. Die Burichen, Die bem Schubfarren mit dem Dreschslegel gefolgt find, gablen die Schritte von dem Sahn an wegwärts und bleiben fteben, wenn fie breifig Schritte gemacht haben. Einem und dem Andern werden nun die Augen verbunden und eine ganze Weile in einem Ringel herumgeschleubert, bis er trunken wird, er erhält darauf den Dreschflegel in die Hand und foll den Sahn schlagen. Er fängt nun an und gablt bie Schritte nach und haut, nachdem er bis zu ber Zahl gekommen, um sich, als wollte er alles zu Schanden schlagen. Nun geht aber erst das Lachen an; denn häufig geht er auf eine gang entgegengesette Richtung los, wo gar kein Sahn ift, und haut in der Luft umber. Es trifft fich auch nicht selten, daß Einer geradezu auf die Buschauer hineinläuft, die bann ausreißen muffen, und bas ift auch gar kein Wunder, weil ber Schläger, wenn ihm die Augen verbunden worden und er herumgeschleubert, mit bem Gesicht nach biefen gestellt wird. Auf biefe Beise werden nun Alle durchgenommen bis jum Letten, und wenn Reiner getroffen hat, dann wird dem Letten das Tuch über ben Augen ein wenig gelüftet, daß er ben Topf stehen sieht. Er haut mit bem Dresch= flegel barauf, ber Topf zerbricht und ber hahn reift aus. So murbe ber Hahn (St. in Fr. 2, 267 ff.) in Neubrunn geschlagen, und auf biese Weise wird er in den meisten Orten geschlagen worden sein, wenn auch im Einzelnen vielleicht etwas anders, wie dies in Obermaßfeld in der letzten Zeit gesehen wurde.

Nach dem Hahnenschlag folgt dann noch als Nachspiel eine Mummerei. Aus allen Eden und Enden des Dorses kommen Bettler in höchst grotesken, malerischen Kostümen: Juden und Judengenossenner, Savodarden mit Mäusefallen und Schlotseger, ein Schrecken der Kinder. Dieselben beglücken die wohlhabenden Bewohner mit ihrem ungebetenen Besuche, um noch allerhand Kleinigkeiten: Mehl, Sier, Speck, Kraut zu sammeln — sie verschmähen auch Geld nicht. Der Oberpolizeidiener hat seine liebe Noth mit diesem Gessindel; wenn er denkt, er hat ihrer fünf verjagt, so erscheinen zehn andere wieder, die seiner spotten. Endlich läßt er alles gehen, wie es geht. Man gibt diesen Bettlern, hinter welchen Riemand anders als die Kirmseburschen selbst steden, gerne, ja man fühlt sich noch geehrt, wenn sie kommen.

Schmunzelnd bringen die Bettler ihre Beute ins Wirthshaus, der allgemeinen Herberge und Niederlage. Unter den geschäftigen Händen der Mädchen verwandelt sich das bald alles zu einem leckeren Mahle: Mehlklöße, Braten und Krautsalat, wozu noch gedörrtes Obst das nach einer so sauern Arbeit wie das Betteln ist, trefslich mundet. Der gute Krautsalat wird freilich oft verdorben, indem eine necksische oder neidische Hand ihn durch ein Uebermaß von Salz sast ungenießbar macht. Doch kommt er deswegen noch nicht um, das wäre ja Sünd' und Schade. Die armen Dorstinder, welchen der Abhub der Tasel mit allem was drum und dran hängt, Preis gegeben wird, ershalten ihn zum Dessert, und diesen schafte so gut, daß sie Zucker daraus kauen wollen. Nach diesem Mahle solgt noch ein Tänzchen, und aus ist die Kirmes.

Der Hahnenschlag war noch bis in die zwanziger Jahre dieses Jahrhunderts in Gebrauch. Bon der besorglichen Polizei wurde er dann als "Thierquälerei" verboten. Das Betteln wird zwar noch geduldet; doch wird es auch bald dem Hahnenschlag nachfolgen. Das mit wird dann aber der letzte Rest von Humor der Kirmes vollends verschwunden sein.

Hierher gehören noch einige andere Bräuche. Ift das Haus baufällig geworden, so muß es repariert werden, wozu sich der Bauer, wenn es nicht dringend nothwendig ist, nur sehr schwer entschließt. Wenn ein neues Haus gebaut wird, dann sind dabei auch alle Nachbarn, welche Geschirr halten, behülslich. Sie thuen die nöthigen Steinund Holzsuhren umsonst. Für ihre Gesälligkeit gibt ihnen der Bauberr nach gethaner saurer Arbeit, wobei manches Rad zerbrochen wird, einen Schmaus, der "Galwäche" heißt und in Suppe, Fleisch und Zugemüse, auch Braten nebst Wier und Branntwein besteht. Während die Wagen ankommen und wieder absahren, wird Kuchen gereicht, weshalb man auch sagt: "es werd Galwäche gefarn."

Beim Aufrichten des neuen Hauses erhalten die Gesellen und Lehrjungen Kuchen, Bier und Branntwein. Wenn der Giebel aufgerichtet ist, wird ein Tannenbäumchen mit Kränzen und Bändern geschmückt und darauf gesteckt. Der Zimmermeister, umgeben von den Gesellen und Lehrjungen, hält eine Rede, deren Inhalt die kurze Geschichte des Baues und der Wunsch und das Gebet, daß der Herraller Herren den stolzen Bau beschützen und der Bauherr Glück und Segen darin haben möge. Am Schluß der Rede ergreist er das gestülkte Glas, trinkt es auf das Wohl des Bauherrn und wirft es, nebst einer Hand voll kleiner Silbermünzen hinunter "ins Krappelns", was von den unten stehenden Kindern unter Stößen, Knüffen und Büssen aufgehoben wird. Eine Grundsteinlegung kommt, namentlich bei Privatbauten, nicht vor.

Ift das Haus ganz fertig und wird es bezogen, dann wird "der Herd gewärmt", d. h. die guten Freunde und Nachbarn werden zu einem kleinen Imdiß eingeladen und versammelt. Beim Umzug in ein anderes Haus "rückt man den Tisch." Das Erste was man ins neue Haus (Quartier) bringt, ist — worauf in Wasungen noch streng gehalten wird — ein Laib Brod und ein Besen. Auf unsern Dörfern wohnt Ieder in seinem eigenen Hause; nur in herunter gekommenen und armen Dörfern gibt es Miethlinge. Das Haus bleibt im Besitz der Familie. In der Regel übernimmt der jüngste Sohn das Haus und sindet sich mit seinen übrigen Geschwistern ab. In den Städten ist das etwas anders.

Bei den "Jahrstagen" der Handwerksinnungen wurden, wie bekannt, die Lehrjungen aufgedingt und losgesprochen und die Gesellen zu Meistern gemacht, nachdem sie eine Probe von ihrer Kunst abgelegt, d. h. ein Meisterstild gemacht hatten. Der Schmied beschlug ein Pserd, auf welchem Einer durchs ganze Dorf galoppierte, daß die Funten sprühten; der Büttner zeigte ein neues Faß, welches man, um zu sehen, ob es auch Probe hielt, durch die Gassen des Dorfes rollte; der Wagner brachte ein Rad, mit welchem es ebenso wie mit dem Faß gemacht wurde; der Zimmermann zeigte das Modell eines Hauses vor, und so Jedweder etwas nach seiner Prosession. Nach dem Verlesen der Rechnungen, nach dem Ausdingen, Lossprechen und Meisterdeclarieren sand ein gemeinschaftliches Essen statt, dessen Untosten, sowie andere nothewendige Auslagen durch eine Umlage gedeckt wurden. Nach dem Essen ein Tanz, zu welchem man die Dorsschien abholte. Die Meistersetöchter hatten den Vorzug.

Beim Ausbrusch ist ein Mahl üblich. Unter die letten Garben, die gedroschen werden, legt man eine Diele, daß es beim Aufschlagen des Dreschflegels recht schallt. Werben die Schüffeln leer gegessen, was auch beim Essen zu jeder andern Zeit gilt, dann heißts: "es wird morgen schön Wetter." Nach dem Ausbrusch kommt bas Hausschlachten an die Reihe. Geringere Leute schlachten ein, auch zwei Schweine, Wohlhabende und Reiche dazu auch ein Rind, wohl auch, boch zu einer früheren Zeit, ein Schaf. Man hat es nicht gerne, wenn die Rinder beim Töbten des Biehes, besonders des Schweines, zugegen find und bas Thier bedauern, weil es sonft nicht fterben tann. Den Kindern fagt der Metger, wenn fie dem Burftmachen zusehen: "geht zum Nachbar, bei welchem ich zuletzt geschlachtet habe, und holt mir das Bratwürftmag." Da geht das dumme, leichtgläubige Rind hin, tommt natürlich ohne biefes zurud, weil ein foldes gar nicht eristiert, und wird von den Leuten tüchtig ausgelacht. Dafür erhält es mit seinen Geschwistern einen tuchtigen Schlönker. Die guten Freunde, auch ber Schullehrer, erhalten, wenn bas Schwein "zerhadt" ift, eine "Schlachtschüffel", b. h. ein paar gute Studchen Fleisch. In Meiningen ift es Sitte, ben Nachbarn und guten Freunben und Berwandten, ein paar Studden Gretelfleifch ju schiden, mann bies eben geschnitten wird. Die armeren Leute bringen einen wo= möglich recht großen Topf, ben sie Abends, nachdem die Würste getocht find, mit Wurstsuppe (Burstbrühe) gefüllt, abholen. In manchem opfe, wenn berfelbe einem guten (und nicht zu armen) Freunde an=

gehört, schwimmt dann wohl auch eine Wurst. Ist die Arbeit gethan, dann folgt das Schlachtmahl der "Stiegbro-ete" (Wurstsuppe, Schweineknöcklein, gebraten und gekocht, und Kraut, Lauchgemüse, Hutzel und so etwas), zu welchem nicht selten gute Freunde und getreue Nachdarn eingeladen werden.

Beim Begrüßen find manderlei Ausbrude im Gebrauche. Weht man an Arbeitenben auf bem Felbe, auf bem Bofe, beim Bandwerf ober sonst wo vorliber, so spricht man: "Gät'g flegig?" worauf die Antwort: "E begle." "Es'f ball Feierobet?" "Eg werd ball wern!" Siten bie Leute an einem schönen Platchen beisammen, plaubern mit einander und rauchen ihr Pfeischen, so fragt ber Bornbergehende oder ber sich ihnen Nähernde: "Boß schwatzte minand?" Sie antworten: "Go-er net vil." "Bu gatg hie?" fragt Einer ben Anbern. Antwort: "Go-er net weit." Gehen (junge) Chemanner an Frauen vorüber, die waschen, so rufen sie diesen spottweise zu: "D, fü alle Drodewöschere!" Begegnen fich Zwei häufig, so sagen sie (in Meiningen): "ich mant mi mößte enand eppes schölf") sei." Hier fagt man auch icherzweise jum Schlafengehenden: "Gut Nocht, schloff rond, dog de net edig werst", und "Schloff wol, ftug be tan Schiefer in D-ers." Wer "Gut Racht" gefagt hat und tommt hernach wieder, ju bem fpricht man: "me muß bich schwärz." Rommt Giner ju spat aus den Federn gefrochen — besonders sagt man dies bei Kindern —, fo ruft man: "Sch! Sch! jot bie Bunnerle fort!" (Meiningen). Erkundigt man sich nach dem Befinden Jemandes: so antwortet der Gefragte: "Ich bante ber Nochfrog" . . . Gine fleine Gefälligkeit erwiedert man mit den Worten: "Hot go-er net Ursach" und "ef es garn gefche-a." Erhalt man Befuch und er läßt fich fehr zum Sigen nöthigen, so spricht man zu ihm, wenn es zumal eine erwachsene große Person ist: "Set bich, bu bist nume-a2) groß genunt" und "Set dich," ermahnt man ihn auch, "füft nimmste ons die Rub' mit!" Wird dem Gaft Kaffee vorgeset, und er läßt ihn lange stehen, ebe er ihn trinkt, bann sagt man zu ihm: "Du wist wohl husch wer'?" Weht der Besuch, dann ruft man ihm nach: "Komm ball widder!" worauf er erwidert: "Eg to wol gesche-ä." Richt gang so freundlich ist man gegen ben Bettler. Will man ihm nichts geben, weil man viel-

<sup>1</sup> foulbig. 2 nunmehr.

Ieicht selbst nichts hat, so weist man ihn mit den Worten ab: "Gät in Sottes Nome" oder "Gät e Haus wetter")." Daß man Besuch erhält, will man schon vorher wissen aus verschiedenen Kundgebungen: Wenn ein Messer auf den Fußboden fällt und mit der Spige in demsselben steden bleibt; wenn das Holz im Ofen einfällt, und wenn sich die Kape putt.

Glud und Unglud schneiben tief in das häusliche Leben ein. Wie sehr sich das Bolk mit dem ersteren beschäftigt und es berbei wünscht und wie sehr letteres gefürchtet wird, indem man fich bestrebt. baffelbige ferne zu halten, das beweift der sich hierauf beziehende Boltsglaube. Es mogen auch von diesem hier einige Beispiele ihre Stelle finden. Wenn man am Neujahrsheiligabend Linsen ober Weißtraut ift, so hat man im ganzen neuen Jahre Gelb, ebenfo, wenn man in ber Neujahrenacht Baring ift. Brennt am Licht eine Rofe, so erhalt man einen angenehmen Brief (in Wasungen Gelb). Näht man bas Berg von einer lebenden Fledermaus in ein leinenes Läppchen und trägt Diefes bei sich, so gewinnt man im Spiele. Riefit man bes Morgens nuchtern drei Mal, so begegnet einem am selbigen Tage etwas An= genehmes. Wenn einem aber bes Morgens beim Ausgeben zuerst eine alte Frau begegnet, fo hat man am felbigen Tage tein Glud. Ber falsch schwört, dem wird die Zunge schwarz. Wer ein Schwalbennest gerftört, hat tein Glud. Wer zweierlei Strumpf an hat, bem konnen Die Heren nichts anhaben. Wenn man ben Backtrog scheuert, wird bas Mehl theuer. Wenns einem in ber Nase frappelt, so daß man mit bem Finger darin juden muß, triegt man etwas geschenkt. Wer am 1. Januar borgt, ber borgt bas ganze Jahr hindurch (Wasungen'. Geht man des Morgens nüchtern fort, so muß man drei Körnchen Salz in den Mund nehmen, da stöft einem nichts Boses zu. Träumts einem von Läusen, so bebeutet bas Belb. Träumt man, man gehe ben Berg aufwärts, so bebeutet bas etwas Gutes, geht es aber abwärts, so ift's umgekehrt. Wenn man im Traume Feuer mit Rauch fieht, so erhält man Geld. Träumts einem von todten Leuten und vom Waffer, bas hell ift, bann bebeutet es etwas Gutes. Was einem in den zwölf Nächten (von Weihnachten bis Neujahr) träumt. Das trifft ein; auch darf man in dieser Zeit feine Erbsen effen, sonst be=

<sup>1</sup> weiter.

kommt man Schwären (Wasungen). Thut man einen Geschäftsgang und wendet wieder um, um etwas Vergessenes zu holen, bann hat man tein Glud. Einen vergeblichen Gang nennt man einen "Met-Begegnen einem auf einem Wege Schafe, so wird man bei Dem. zu welchem man geben will, gut aufgenommen; find es aber Schweine, bann ift ber Empfang nicht gut. Läuft einem ein Safe über ben Weg, so hat man kein Glud. Wenn man ein vierblätte= riges Rleeblatt findet, fo bedeutet das ebenfalls Glück. Geht Einer auf die Jagd und man wünscht ihm Glud bazu, bann hat er feins. Wenns Einem im rechten Ohre flingt, so wird Gutes von ihm gesprochen; ift es aber im linken, dann ifts umgekehrt. Für den Bonig, welchen man geschenkt erhält, darf man sich nicht bedanken. Die Bienen muß man in einen mehr vernachläffigten als gut hergerichteten Stand thun Große Züge Raben bedeuten Krieg. Wer bei der Communion einen frischen Kelch gereicht erhält, kommt bald auf eine Hochzeit ober Kindtaufe. Kommt Einer in den Wald und hört den Rudut zum ersten Male rufen, so muß er in seinem Geld, wenn er beffen bei fich hat, rappeln, dann mangelts ihm das ganze Jahr nicht daran. Findet man ein Sahnenei, so muß man es über brei Säuser weit wegwerfen, sonst hat man Unglud. So bedeutets auch nichts Gutes, wenn man ein Schollesää1) findet. Wirft man bas Salgfannden um und beschüttet man Salz, so muß man ein paar Körnchen davon nehmen und fie rudwärts über die Achsel werfen, sonft gibts Fällt Jemanden bas, mas er eben effen will, aus ber Hand, so fagt man: es ist ihm nicht gegönnt. Zerplatt ohne äußere Beranlasfung eine Saite auf ber Beige, bann gibts balb Bochzeit. Bei einem Bewitter hat mans gerne, wenn das jungfte Rind ber Familie ichläft. Die Mild barf man nicht so häufig überlaufen laffen, sonst "schlägt bie Rub ab", b. h. fie gibt weniger Milch. Gine Stednabel barf man fich nicht schenken lassen oder man muß mindestens bei der Ueberreichung gegen= seitig fich anlachen. Suhner und Banfe "fest" (fest fie jum Bruten auf die Eier) an einem Kirchentag, b. h. an einem Tage (Dienstag und Freitag), an welchem Kirche gehalten wird, da bringen fie viel Wenn man am Freitag traurig und in Sorgen ift, so ift man am barauf folgenden Sonntage beiter und ohne Sorgen. Bat

<sup>1</sup> Ei ohne Schale.

man junges Bieh im Stalle, so schenkt man nicht gerne etwas hin, zum wenigsten läßt man sich einen Heller dasür geben. An einem Freitag nimmt man nicht gerne etwas Wichtiges vor. Wenn man Walpurgisnacht drei Kreuze an die Stallthür macht und einen Besen verkehrt darunter stellt, so geben die Hexen, wann sie angezogen kommen, an demselben vorüber.

## 3. Rrantheit, Tob und Begrabniß.

Nach dem allgemeinen Glauben sind eintretende Krankheiten und Todesfälle Schickungen und Fügungen des himmels, gegen welche man nichts vermag, sondern denen man sich fügen muß. Aus diesem Grunde schickt man nach bem "Docter" gewöhnlich auch nur im äußersten Falle, oft bann erft, wenn ber Tob bereits auf ber Zunge Ein allgemein bekanntes und angewandtes Bräservativmittel gegen jegliche Rrankheit ift, daß man die brei erften Schehenbluthen, welche man erblickt, in den Mund nimmt und ist; da bleibt man das ganze Jahr hindurch gesund. Will man gut schlafen, so legt man einen Schlafapfel des Abends unter sein Ropftissen, er darf aber über kein Waffer getragen werben. Schneibet man sich bie Rägel an Fingern und Beben, so soll man das an einem Kirchentag thun. Ikt man während des Läutens zu einer Leiche, so fallen einem die Rähne aus. Der Schnupfen hebt nach bem Glauben bes Bolkes 99 Prankheiten auf. Den Tod sagt bas Räuzchen voraus, wenn es in ber Nähe eines Kranken sich hören läßt; auch will man das daraus wissen. wenn beim Leichenläuten eine Glode ein wenig nachläutet. Wer in der Neujahrsnacht um Mitternacht, wenn das Licht noch brennend auf bem Tische steht, seinen Schatten nicht an der Wand fieht, ftirbt im fommenden Jahre gewiß. Ebenso glaubt man, daß Einer von 13 an einem Tische Speisenden stirbt, weshalb man diese ominöse Bahl entweder um eine vermehrt oder verringert. (Sollte das nicht auf Jesus, als er mit den Awölfen zu Tische faß, beuten, von welchen Einer ftarb?) - Wer aber fehr frant war und todt gefagt wird, lebt hernach febr lange. Singen die Kinder auf ber Gaffe, so bebeutet bas auch eine balbige Leiche (Henneberg).

Die Begrähnisse finden auf dem Lande in der Regel Mittags gegen 1 Uhr ftatt, und dies wohl aus dem Grunde, weil zu dieser Beit die Leute zu Sause find. Die Leichenbegleitung besteht aus Männern und Weibern. Die auswärtigen Berwandten werden besonders, durch einen Boten ober brieflich davon benachrichtigt und Die nächsten Berwandten und Freunde wie auch die nächsten Nachbarn geben schon vor dem Begräbnig ins Trauerhaus, um den Hinterbliebenen "das Leid zu klagen" und das in der ftehen= den Redensart: "Eg tut me læd, dog Euch dog Læd widderfarn es." Auf dem hofe, wo fonst der Todte im geöffneten Sarge lag, und während bes Sanges zum Gottesader wird gefungen und mit allen Gloden geläutet. Borber erhalten bie Schulkinder einen (gewöhnlich großen) Wed ober auch einen Kreuzer. Bor bem Saufe fingen wohl auch Die "Schüler" eine Leichenarie. Wenn ber Tobte aus bem Baufe getragen wird, kehrt man gleich hinterher ben Hausgang; auch vermeidet man es ängstlich, die Todten nicht aufwärts zu tragen; auch darf man keine Thränen auf fie fallen laffen. Bor bem Grabe halt ber Beiftliche eine Rebe. Dann gehts in die Kirche, wo eine Predigt gehalten wird. Nach dieser folgt das Berlesen des vom Schullehrer abgefaß= ten Lebenslaufes des Berftorbenen, in welchem derfelbe möglichst gelobt wird, und eine Leichenarie vom Chore. Nach der Kirche ver= sammelt man sich im Leichenhause zu einem einfachen Mahl, an welchem auch die Träger Theil nehmen. Es gibt da Raffee und Ruchen, Butter und Rase, Branntwein und Bier. Man ift und trinkt und fpricht Troft, wobei die Rlage um den Berluft des Familiengliedes allmälig leiser wird und verstummt. Doch die Zeit, die Alles Beilende, vermag nur die bem Bergen geschlagene Wunde zu beilen.

## Siebenter Abschnitt.

## Namenbuch.

## 1. Ortsnamen.

- Aabscht, Aubstadt, bahr. D. im Grabfeld, Saalgebiet.
- Mabertshause, Ebertshausen, preuß. D. an ber zur hafel gebenben Lichtenau.
- \*Allendorf, meining. D. über dem l. U. der Werra.
- Aennertshause, Einödhausen (aus Einhartshausen), meining. D. am Ursprung des Mahlbachs, nahe an der Main-Weser-Wasserscheide.
- Artelshause, Aroldshausen, v. Bibraisches Gut zwischen Bibra, Buchjen, Rentwertshausen und Queienfeld.
- Barninge, Behrungen, meining. D. im Grabfeld an ber zur Streu gehenden Bahra.
- Baarkich, Berkach, mein. D. im Grabfeld, an einem Seitengründ= chen bes zur Streu gehenden Mahlbachs.
- \* Barli, Berlin.
- Baarscht, Beinerstadt, mein. D. auf bem zwischen ber Werra und ber Buchse liegenden Kaltplateau.
- Bauerboch, Bauerbach, mein. D. an der Bauerbach.
- Beelert, Behlrieth, mein. D. am r. U. ber Werra.
- Berkes, Buftung bei Meiningen. [ber Felda.
- \*Bernshause, Bernshausen, mein. D. an einem Seitengründchen
- Befcheme, Bifchofsheim ("vor d. Rhön"), bahr. Stadt an der Brend.
- Bettehause, Bettenhausen, mein. D. an der Herpf, am S.-Fuß der Geba. [Wasserscheide.
- Bieber, Bibra, mein. D. an der Bibra, dicht an der Main-Weser-

Bemertung. D = Dorf, Do. = Dorfchen.

- Bonndorf, Dd. in einem tiefen Seitengründen der Berra hinter der hümburg.
- \*Bofte, Baftheim, baber. D. an ber zur Streu gehenden Els.
- \* Bräätinge, Breitungen, Alten= und Frauenbreitungen, mein. D. I. und r. der Werra.
- \* Buttfcht, Buttftädt.
- \* Craimer, mein. Domänengut an der Werra, I.
- Debertshause(n) vulg. Kallooch, Kaltes Loch, v. Steinisches Rittergut in einem Seitengründchen des Mahlbachs, dicht an der Main= Weser-Wasserscheide.
- Defertshause, Defertshausen, Buftung unterhalb Meiningen.
- Dillicht, Dillstädt, preuß. D. an der Hasel.
- Dengslabe, Dingsleben, mein. D. auf dem zwischen der Werra und Richse liegenden Plateau.
- \* Dörrnfolg, Borrenfolg, Buftung bei Obertag.
- Dregfader, Dreisigader, mein. D. auf bem Kaltplateau zwischen herpf und Werra. [einmundet.
- Cehause, Einhausen, mein. D. am r. U. der Werra, wo die Hafel
- \* Etmerschhause, Etmarshausen, mein. D. über bem I. U. d. Berra.
- Exderef, Erdorf, mein. D. an ber zur Werra gehenden Richse. \* Foomich, Fambach, preuß. D. an der Fambach, zur Werra.
- \*Fischbich, Fischbach, weimar. D. an der Felda.
- Fraanteme, Frankenheim (auf b. Rhon), weim. D.
- Fridelshause, Friedelshausen, mein. D. unter dem hahnberg, an einem zur Schwarzbach gehenden Wässerchen.
- \* Friderod, Friedrichsroda, Coburg-Goth. D. auf d. Thüringerwald.
- Gaa, Geba, meining. D. auf der Geba.
- Saulshaufe, Gaulshaufen, Buftung zwischen Bauerbach und Ritschenhausen.
- \* Georgenzell, mein. Dob. an ber zur Werra gehenden Rofa.
- Ge-ärtles, Wustung bei Tachbach.
- Grimmelshause, Grimmelshausen, mein. D. am r. U. ber Berra.
- Grub, mein. D. in einem r. Seitenthälchen der Werra.
- \* Bumpelftadt, mein. D. im Moorgrund.
- \* Haindorf, preuß. D. an der Schmalkalde.
- Bammerf, Henneberg, mein. D. in einem Seitengründchen ber zur Werra gebenden Sulz, bicht an ber Main-Weser-Basserscheibe.

- Harles, Rittergut am Mahlbach (zur Streu u. durch diese zur fr. Saale). [ben Wasser.
- harmesfeeld, hermannsfeld, mein. D. an einem zur Gulz gehen-
- Barpf, Berpf, mein. D. an ber Berpf (gur Berra).
- Baafcht, Benfstädt, mein. D. am I. U. ber Werra.
- Hee, Haina, mein. D. an der zur Milz (zur Saale) gehenden Spring.
- \* Helmers(fc), mein. D. an ber Rofa.

- der Geba.
- \* Helmerfchhause, Helmerschhausen, weim. D. an der Herpf, S.-Fuß
- Help, Helba, mein. D. an der zur Werra gehenden Helba.
- \* Helperhause, Hildburghausen.
- himpfeld, hindfeld, mein. D. an einem zur Milz gehenden Baffer.
- Bochem, Bochheim, baber. D. im Grabfeld, Gebiet ber Saale.
- \* Hömpferschause, Hümpfershausen, mein. D. am Ursprung ber Schwarzbach.
- Bofelboch, Hafelbach (vulg. Remmete) mein. D. an der Sulz.
- \* Immelborn, mein. D. über bem I. U. ber Werra.
- Irmelshaufe(n), bayer. D. an ber Milg.
- Büsse, Büchsen, mein. D. an der Büchse.
- \* Ralllengsfeld, Kaltenlengsfeld, mein. D. in einem zur Felda gehenden Gründchen.
- \* Rallesonde, Raltenfundheim, weim. Marktfleden an ber Felda.
- \*Rallemaaste, Raltenwestheim, weim. D. in einem Seitengründ= den ber Felda, bicht an ber Rhon.
- \*Rallnu-erde, Kaltennordheim, weim. Stadtfleden an der Felda. Kap, f. Ober= und Unterfap.
- Käterod, v. Türdisches Gut mitten in der Waldung, zwischen Bauerbach, Bibra, Nordheim und Wölfershausen.
- Kriesles, Christes, preuß. D. in einem Seitengrunden ber zur Schmalkalbe gehenden Still.
- Künneref, Kühndorf, preuß. D. an dem Ursprung eines zur Schwarze gehenden Wassers, am S.D.-Fuße des Dolmar.
- Lämmerschhause, Gleimershaufen, meining. D. in einem Seitengrundchen ber Sulz.
- \* Langefeeld, Langenfeld, mein. D. im B. von Salzungen.
- \* Löppich, Leubach, baber. D. an ber zur Streu gehenden Leubach.
- Lötterschou-erf, Leutersborf, mein. D. an dem I. U. der Werra.
- \* Maaberts, Ebenhards, mein. D. am I. U. der Werra.

Mabedorf, Mebendorf, preuß. D. an ber Hafel.

- \* Mädersch, Edarbts, mein. D. an einem zur Schwarzbach (zur Werra) gehenden Wasser.
- \* Maamels, Mehmels, mein. D. an der Rata.

Määninge, Meiningen, Stadt am r. U. ber Werra.

\* Määng, Maing.

Melferich, mein. D. an ber Berpf.

\*Mellerscht, Mellrichstadt, baber. Stadt an der Streu, an der Mindung des Mahlbachs in diese.

Meels, Mehlis, Koburg-Goth. D. an d. Lichtenau, am Thüringerwald.

Meelz, Milz, mein. D. an der zur Saale gehenden Milz.

Meetels, Metels (früher Glattenstein), mein. D. an einem zur Ballbach (zur Werra) gehenden Wasser.

Mödersch, mein. D. an einem Seitengründchen ber Schmalkalbe.

\* Möör, Möhra, mein. D. im Moorgrund.

\* Mölfeld, Mühlfeld, baber. D. am Mahlbach.

Morfdhaufe(n), Buftung bei Bibra.

Mü-erscht, Münnerstadt, bayer. Stadt an der Lauer (zur Saale). Neubrönn, Neubrunn, mein. D. an der Jüchse.

\* Neuscht, Reuftadt, baper. Stadt an der frant. Saale.

Nu-erde, Nordheim, mein. D. im Grabfeld, an einem zum Mahlbach gehenden Waffer.

Deberharles, Oberharles, vulg. Rudsnaft, (Ruckeneft), Gut. Deberkat, Oberkat, mein. D. unter bem Ursprung ber Kata, auf ber Borberrhön. [ebenen weiten Thalgrund.

Debermäßfeld, Obermaßfeld, mein. D. am r. U. ber Werra, im

Dennerkat, Unterlat, mein. D. im tiefen Grunde an der Rata.

Dennermäßfeld, Untermaßfeld, mein. D. am f. U. ber Werra. \* Depferschausen, mein. D. an einem zur Raba

- Depferschause, Vepfershausen, mein. W. an einem zur Raga gehenden Wasser, am Hahnberg.
- \* Dernshause, Urspringen, weim. D. an der Wiesenthal (zur Felda). Derschprenge, Urspringen, weim. D. im Baringau, dicht an der (Langen) Rhön.

Ößehause, Eußenhausen, baber. D. an einem zum Mahlbach gebenben Basser, bicht an der Main-Weser-Wasserscheide.

Ottehause, Ottenhausen, Wuftung bei Bettenhausen.

Queiefeeld, Queienfeld, mein. D. an ber Bibra.

- \* Reemperschhause, Rentwertshausen, mein. D. an der Bibra, im Grabseld liegend.
- Retschehause, Ritschenhausen, mein. D. an ber Süchse.
- Reuert, Reurieth, mein. D. am f. U. ber Werra.
- Reumles, Buftung bei Meiningen.
- Ringels, Buftung.

ider Herpf.

- \* Ripperich hause, Rippershaufen, mein. D. in einem Seitenthälchen
- \* Rogderef, Rogdorf, mein. ansehnliches D. am Ursprung der Rosa, Borderrhön. [bachs.
- \* Roffert, Rofrieth, baber. D. in einem Seitenthälchen des Mahl=
- \* Ruudschwemme, Rudenschwinden, bahr. D. am D.=Abhang des L. Rhon, Streuspstem.
- Ruur, Rohr, preuß. D. an einer Anhöhe, am r. U. ber Schwarza, gegenüber ber Mündung biefer in die Hasel.
- Rüümeld, Römhild, mein. Stadt an ber Milg.
- Rupperich, Rupperts, v. Steinisches Gut bei Stedtlingen.
- \*Runs, Rosa, mein. D. an der Rosa.
- \* Saal zinge, Salzungen, mein. Stadt u. Bad am I. U. ber Werra.
- Schmaakalle, Schmalkalden, preuß. (vormals hessische) Stadt an der Schmalkalde.
- Schmarbich, Schmerbach, hof zu Bettenhaufen.
- Schme-(h)äm, Schmeheim, mein. D. in einem Seitengründchen eines zur Hasel gehenden Wassers.
- Schwallinge, Schwallungen, mein. D. über dem r. U. der Werra.
- Schwarze, Schwarza, preuß. D. an der zur Hasel gehend. Schwarza.
- \* Schweifert, Schweinfurt.
- \*Schwein, Schweina, mein. gr. D. und Marktfl. im Silbergrund, nahe am Thüringerwald. [Werra).
- Schwo-erzbich, Schwarzbach, mein. D. an der Schwarzbach (zur Se-äh, Seeba, mein. D. an einem zur Herpf gehenden Wasser (am S.-F. der kl. Geba).
- Siegerts, Siegrit, mein. D. hoch über bem r. U. ber Werra.
- \* Solz, mein. D. an einem zur Kata gehenden Waffer.
- Sölzfeld, Sülzfeld, mein. D. an ber Sulz (zur Werra).
- Sonbe, Sondheim, baber. D. im Grabfeld, Streufpftem.
- \* St a am ich, Steinbach, mein. D. am Grumbach, am NB.=Thüringerwald.
- Stedtlinge, Stedlingen, mein. D. im Shstem der Sulz liegend.

- \*Steedte, Stetten, weim. D. im Baringau, bicht an der Rhön.
- Stepferschufe, Stepfershausen, mein. D. am Oftsuß ber Beba, an einem zur Rata gebenden Wasser.
- \* Stoote, Stodheim, baber. D. an ber Streu.
- \* Studert, Stuttgart.
- Täämer, Themar, mein. Stadt am r. U. ber Werra.
- Toch bich, Tadbach, mein. D. an einem r. Seitengründchen b. Werra.
- Traabes, Trabes, mein. Dch. hoch in einem Thaleinschnitt, zwischen der gr. und kl. Geba.
- Träg, Sicha (zur Sicha), mein. D. im Gebiet ber Milz.
- Trosat, Domänengut (früher Nonnenkloster) am I. U. ber Werra, bei Themar.
- \* Unichlame, Unsleben, baber. D. im Streugrund.
- Uufte, Uftem, Oftheim, weim. Stadt am I. U. ber Streu.
- Unteborf, Utendorf, mein. D. in einem tiefen Seitengrundchen d. Belba.
- Bachberef, Bachborf, ansehnl. mein. D. am I. U. ber Werra.
- Bolters, Buftung im ehemaligen Bürzburgischen.
- Waalberef, Walldorf, mein. ansehnl. D. an der Mündung der Herpf, l. U. der Werra. [Wasser.
- Waastefeeld, Westenfeld, mein. D. an einem zur Milz gehenden Wachebrönn, Wachenbrunn, mein. D. auf dem Kalkplateau zwischen der Werra und der Jüchse.
- Walde, Waldau, preuß. D. im Gebiet der Schleuse.
- \* Ballfisch, Balbfisch, mein. D. im Gebiete bes Moorgrundes.
- Wallbich, Wallbach, mein. Dch. an der zur Werra gehenden Wallbach.
- Belterfchause, Belfershausen, mein. Dch. über dem r. U. d. Berra.
- \* Wernshause, Wernshausen, mein. D. an der Mündung der Rosa in die Werra, s. U. [(Armbach).
- Wildprechtrod(a), mein. Dch. an der zur Werra gehenden Fitz Winde, Windenhof (Vinette), an der Mündung der Ziebbach in die Werra, bei Schwallungen.
- Bo-efinge, Wafungen, mein. Stadt am r. U. der Berra.
- Bölferichhause, Bölfershausen, mein. D. an ber Bibra.
- \* Wolfemannshause(n), mein. D. im Grabfeld, am Ursprung der Bibra.
- Wommethause, Wohlmuthausen, weim. D. an ber Berpf.

- \*Wong, Wahns, mein. D. an ber Raya.
- \*Billbich, Zillbach, weim. D. in ber Baldparzelle gl. Namens, bei Schwallungen, an einem zur Werra gehenden Baffer.

### 2. Flurnamen \*).

Namen aus Bauerbach, Behlrieth, Bettenhausen, Bibra, Einshausen, Gleimershausen, Henneberg, Herpf, Kaltennordheim, Langensfeld, Wehmels, Meiningen, Möders, Oberkay, Obernaßfeld, Depfershausen, Ritschenhausen, Rohr, Römhild, Roßdorf, Schwallungen, Schwidershausen, Seeba, Stedlingen, Steinbach, Stepfershausen, Themar, Unterkay, Untermaßfeld, Bachdorf, Wasungen, Wölfershausen.

| Um Dingerlein.      |                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ameisenbrunn, m.    | 9                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ameisenhaug, m.     | 9                                                                                                                                                                                                                                   |
| Am Lappland.        |                                                                                                                                                                                                                                     |
| Am Stadtweg.        | 9                                                                                                                                                                                                                                   |
| Am Wolfsberg.       | 9                                                                                                                                                                                                                                   |
| An dem Arnberg.     |                                                                                                                                                                                                                                     |
| Anspann, f.         |                                                                                                                                                                                                                                     |
| Apfelbaum, m.       |                                                                                                                                                                                                                                     |
| Aspach (Aspich), n. |                                                                                                                                                                                                                                     |
| Aspe, n.            |                                                                                                                                                                                                                                     |
| Aspen, n.           |                                                                                                                                                                                                                                     |
| Arme Leite, f.      |                                                                                                                                                                                                                                     |
| Urterod, n.         |                                                                                                                                                                                                                                     |
| Artesflur, f.       |                                                                                                                                                                                                                                     |
| Arnsberg, m.        |                                                                                                                                                                                                                                     |
| Aue, f. 6.          |                                                                                                                                                                                                                                     |
| Auf dem Stein.      |                                                                                                                                                                                                                                     |
| Auf dem Steinkopf.  |                                                                                                                                                                                                                                     |
| Auf dem Thal.       |                                                                                                                                                                                                                                     |
|                     | Ameisenhaug, m. Am Lappland. Am Stadtweg. Am Wolfsberg. An wend Arnberg. Anspann, f. Apselbaum, m. Aspach (Aspich), n. Aspen, n. Arme Leite, f. Arterod, n. Artesflur, f. Arnsberg, m. Aug, f. 6. Auf dem Stein. Auf dem Steinfopf. |

B. Bactofen, m. Badftube, f. Bäumleinsweg, m. Bärenberg, m. Beerenleite. f. Bärenwindthal, n. Bärengrube 2, f. Bärn= grube (mein.). Bärenloch, n. Barenftelle, f. Bauergarten, m. Bauerslecke. f. Bauslarn, f. Bedengrund, m. Beckerloh, m. Bei den sieben Bäumen. Bergloch, n. Berglöcher, pl. Beschloffene Eller, f.

<sup>\*</sup> Die Zahlen bei ben Rame bebeuten bie Wicberholungen in ben verschiebenen Fluren. Spieß, Bollsthumliches aus bem Frant.-hennebergtichen.

| 90 - 47 f                 | Musthatal C             | Dadelar -            |
|---------------------------|-------------------------|----------------------|
| Beethausen, n.            | Bratkachel, f.          | Dachsloch, n.        |
| Bettelberg, m.            | Braus, f.               | Deich, m.            |
| Bettelfüche, f.*)         | Brausau, f.             | Dengelfled, n.       |
| Betze, f.                 | Breite Aspen, n.        | Denkenwerth.         |
| Biberse Wiese, f.         | Breitholz, n.           | Dicke Buche, f.      |
| Biberswiese, f.           | Brezles, n.             | Dickles, n.          |
| Bibrarasen, m.            | Brückenthal, n.         | Diebbrunn, m.        |
| Birkenstrauch, m.         | Brüdesfled, n.          | Diebsthal, n.        |
| Bieg,                     | Brüdlein, n.            | Dieneller, f.        |
| Biege, f.                 | Brüdlesschlag, m.       | Dietrich, m. (Berg.  |
| Bilftein,m. (Belftää). 2. | Brühl, Bröhl, (Rit=     | Dietrich, m. (Flur.) |
| Binsenlöcher, pl.         | schenh.).               | Disburg, f. (Berg.)  |
| Birke, f.                 | Buchfahrt (Buffert), m. | Dollesthal, n.       |
| Birenstrauch, m.          | Buchholz, n.            | Donnerloch, n.       |
| Birkensee, m.             | Buchleite, f.           | Döringerwald, m.     |
| Birficht, n. 2.           | Bühl, m.                | Dornberg, m.         |
| Birfig, n. 5.             | Bürd, n.                | Dornig, n.           |
| Blanker Baum, m.          | Bürgerthal, n.          | Döttberg, m.         |
| Blauer Martstein , m.     | Bürgerwand, f.          | Drachenberg m.       |
| Blaue Seite, f.           | Burglehne, f.           | Drachengraben, m.    |
| Bleß, m. (Berg.)          | Burgweg, m.             | Draus, f.            |
| Böchelberg, m.            | Burzelleite, f.         | Dreispitze, f.       |
| Böcklein, n.              | -                       | Dübelstüd, n.        |
| Bonnland, n.              | <b>C.</b>               | Dünnerlein, n.       |
| Bonnshad, m.              | Cent, f. 2.             | Dünseader, m.        |
| Bornfeechen.              | Centschöpfenwiese, f.   | Dürbachsloch, n.     |
| Borwig, f.                | Centwiese, f.           | Dürbich, n.          |
| Borberg, m.               | Craienberg, m. 3.       | Dürre Biefe, f.      |
| Brand, m.                 | _                       |                      |
| Brandfichtig, n.          | <b>3.</b>               | <b>.</b>             |
| Brandfled, n.             | Dachsbau, m.            | Edelaue, f.          |
| Brandleite, f.            | Dachsholz, n.           | Eichicht, n.         |
| •                         |                         |                      |

<sup>\*)</sup> Die Bettelkiche, ein tesselsörniger, eirca 30 Ader haltenber Plat mit schönem Rasensteppich in einem zur Flurmarkung Schwickershausen gehörigen, an ber Millsselber Grenze liesgenben Walbe, war, wie noch alte Leute ber Umgegenb erzählen und gesehen haben wollen, der Bersamulungsort einer sagenhaften Räuber- (Bigeuner-) bande, wo diese ihre Gelage hielt. Dieselbe hatte eine eigene Straße, welche über die Main-Weser-Wasserscheite (nach Einigen Leberhede) führte und bis nach Fulda die ging.

Eichelberg, m. Eichig, n. Sichigshügel, m. Gierleite, f. Eimersbach, m. Einslied, f. Einöd, n. Engenstein, m. Eisenbach, m. Eisthal, n. Ellenberg, m. Ellengsbühl, m. Ellenwage, f. Eller, f. 3. Ellerich, n. Elm, m. Elmbach, f. Elstergrube, f. Elsterneft, n. Engler, n. Erbach, m. Erbich, n. Erles, n. Erlich, n. 6. Erzeleite, f. Eselsgarten, m. Eselskopf, m. Eselsgraben, m. Eutel, n.

₽.

Fahrbrunn, m. Falzbach (Falzbich), f. Falels, n. Felblein, n. Felbfteich, m. Fegfeuer, n. (Steinbch.)

Fichtig, n. 4. Finkenleite, f. Fischbach, f. Flechte, f. Flecklein, n. 2. Fleckwiese, f. Flößlein, n. Flüthader, m. Flüthgraben, m. Flüthrinne, f. Frankenthal, n. Frauenberg, m. Frauenbrunn, m. Frauengrube, f. Friedrichsthal, n. Fritenberg, m. Frohnberg, m. Frohnhauch, m. Frohnwiese, f. Fuchslöcher, pl. Fuchszœl, m. Furth, f. Fütterung, f.

Galgenrain, m. Gartenmaß, m. Gansäcker, pl. Gebräng, n. Gehege, n. 3. Gehegte Holz, n. Gehegter Berg, m. Geigenleite, f. Geierleite, f. 2. Geishügel, m.

Geisleite, f.

Ø.

Geierud, m. Gericht, n. Gerod, n. Gersseld, n. Glasbach, f. Gödelerüd, m. Goldlauter, f. Graustrich, m. (Groestreche.) 2. Grenzäcker, pl. Gries (Griß), m. 6. Griesflecksfeld, n. Glockenleite, m. Glöckerswiese, f. Grobmüllich, n. Grobe Klinge, f. Grobe Hauf, m. Grobe Stück, n. Großmutter, f. (Mein.) Grube, f. 3. Grumbach, f. Grünbornsberg, m. Grünbornsgrund, m. Gründchen, n. (Grään= del.) Sududerain, m. Güldene Ader, m. Güldene Apfelbaum, m.

H.

Hadhof, m. Haberhof, m. Haferau, f. Hahnberg, m. (Hu-eberg, Db. Kat). Halber Zehn. Halbberg, m.

Halster, m. Hanffatteln, pl. Haart, f. (Ho ert.) 5. Haarteller, f. Haartgraben, m. Hafterburg, f. Hasele, n. Bafelicht, n. Hasentöpf', pl. Hasenede, f. Hasenlücke, f. Haßfurt, f. Haut. hausader, m. Hausenhauf, m. Hausberg, m. Hecke, f. 2. Beege, f. Beil. Kreuz, n. (-Kröß)5. Beiligenberg, m. Heiligenfeld, n. Heilige Garten, m. Heiligenwiese. f. Helle Fleck, n. Hellerland, n. Hellgrund, m. (Höll'.) Belmershauf, m. Henneberg, m. Herrenäcker, pl. Herrenthal, n. Berrenwiese, f. Hermesgarten, m. (Ral= Hübenrain, m. tennordheim.) Hermersweg, m. Herrnkohl, n. Bergberg, m. Beuleite, f.

Berenberg, m. Berenstube, f. Binterschmiede, f. Birichader, m. Hirschberg, m. hirtengrund, m. Hoder, m. Hofberg, m. Hofftaude, f. Höhe, f. Höhe, m. (Wald). 4. Hohe Brunn, m. Hohe Buche, f. Hohe Dorn, m. Hohe Schleife, f. Hohe Leite, f. Hrhe Statt. f. Hohe Stätte, f. Höhnbrunn, m. Hollerstaude, f. Hollerstrauch, m. Holschberg, m. Holzscheitchen, n. Hopfenberg, m. 2. Hopfengarten, m. Hopfelann, f. Sopfenleite, f. 2. Hopfenrain, m. 3. Hoppe, f. Hüdelschmiede, f. Hundshügel, m. Hühner, pl. Hühnernest, n. Hülloch, n. Hümburg, f. Hundsau(Hondsaag),n.

Hundsberg, m. Hundsrück, m. Hundeschleiche Bfad), f. hundsschnabel, m. Hungerberg, m. hundert Aecker, pl. Huth, f. Sutelleite, f.

#### R.

Jakobsbaum, m. Jägerswiese, f. Igelthal, n. Immerthal, n. Irrenthal, n. Judengarten, m. Judenkirchhof, m. Judenpfad, m. Judenthal, n. Jungfernhecke, f. Jungfernholz, n. Jungfernftein, m.

#### Ω.

Rahr. f. Karngraben, m. Kälberthal, n. Kälbleinsthal, n. Rallenbachsgrund, m. Raltestaude, f. Rampfeller, f. (Db.Rat.) Rapelle, f. Rappellämmersleite, f. Karn, m. Kärzlich, n. Ratenberg, m.

Kapenhaak, m. Rapenrück, m. Razenzœl, m. Ratleite, f. Rehle, f. Kern, m. Ribits, m. Riefig, n. Ries, m. Rimmelwick, f. Kirchbrunn, m. Kircheneller, f. Kirmesrod, n. Rirschenberg, m. Kirschengarten, m. Ririchenweg, m. Rirfcfled, m. Kirschplatz, m. Ripenhocker, m. Rlauenberg, m. Rleeberg, m. Kleine Eller, f. Kleine Fichtig, n. Kleine Lehe, f. Rleine Weglein, n. Rlinge, f. 3. Klimper. Klingenberg, m. Rlingenfeelen. Rlorader, m. Rloftersteg, m. Rniebreche, f. Anopphölzchen, n. Rohlbach, f. Rohlberg, m. Röhlersberg, m. Rohlplatte, f.

Köpfe, pl. Rappelmaß, f. Kornbach, f. Krallader Teich, m. Krämerfeld, n. Kreischel. Kreuzwiese, f. Kriegseller, f. Krieselrod, n. Krücke, f. (Berg.) Krümme, f. Krumme Acter, m. Krumme Land, n. Krümmeling, n. Rückenberg, m. Rückenländer, pl. Rühle Brunn, m. Rühle Gründchen, n. Ruhr, f. Ruhtrift, f. 2. Rupfermühle, f. Kurze Weg, m. Rutte, f. Rützefichtig, n.

L.

Lache, f. 4.

Lahl, f.

Lahr, f. Landbrunn, m. Landleite, f. Landsberg, m. Landsleite, f. Landsthal, n. Landwehr, f. (Laam= Lungengrunderud, m. pert.) 4.

Länge, f. 5. Lange Strich, m. 2. Langhecke, f. Langstrich, m. 2. Lange Weg, m. Lamm, n. Lann, f. Laubach, f. Laus, f. Lauserain, m. Leckfötzgärtchen, n. Lehe, f. Lehn, f. Leichberg, m. Leichenberg, m. Leichenfleck, n. Leite, f. Lentersbrunn, m. Lerchenhaug, m. Lerchenheg, m. Lerchenleite, f. Lernau, f. Leumundsau, f. Liebengarten, m. Limbach, f. (Lömbich, Mein.) Lindenrasen, m. Lindig, n. Lindwurm, m. Lindwurmsgraben, m. Lohe, f. Löhlein, n. Lohr, f. Lötchesflur, f. Luct, m.

Lütenbühl, m.

Luthergrund, in. (Stein= bach.) Lutherhölzchen, n.

#### M.

Magister, m. (Rogdrf.) Malm, m. Malmen, m. Malven, m. Malwenwiese, f. Manchensen, m. Mauersbrunn, m. Maraspeln. Marbelsrod, n. Markbrunn, m. Martelsbrunn, m. Maß, f. Matthesberg, m. Mateleite, f. Mazlein, n. Mehlbaum, m. Mehlländer, pl. Mehlschlauch, m. Meininger Bügel, m. (Hüdel). Meininger Thal, n. Meininger Thor, n. Meininger Weg, m. Meisterei, f. Mezels, n. Michelsberg, m. Mittelbibra, m. Mittelbühl, m. Mittelhaart, f. Mittelfrone, f. Mittelpfädle, n. Mittelrüde, f.

Mohlerts, n. Mönchsbrunn, m. Mönchsholz, n. Möncheleite, f. Möncherain, m. Moor, n. Mordthal, n. 2. Moorwiese, f. Mühlberg, m. Mühlhaug, m. Mühlhöhn, m. Mühlleite, f. 2. Mühlpfad, m. Mulde, f. (Mulle.) Münchsberg, m. Mündel, n. Murbezel, m. Muß. m.

N.

Nebel, m. (Berg.) Nelfenstod, m. Nesselwerth, m. Neidach, n. Niederau, f. Nonnenwiese, f. 2. Nothstelle, f. Nußbaum, m.

**D.** 

Oberau, f.
Obere Geheg, n.
Obere Hand, f.
Obersee, m.
Offerriede, f.
Dehrewiese, f.
Delhauk, m.
Orbel, m.

B.

Palmerfee, m. Betenborn, m. Pfarrweidig, n. Pfaffengang, m. Pfaffengrund, m. Pfaffenkohle, f. Pfaffenrain, m. Pfaffenstrauch, m. Pfaffenthal, n. Pfaffenwerth, n. Pfann, f. Pfanne, f. Pfingststraße, f. Pflanzengarten, m. Pfort. Pfülbig, n. Pfütze, f. (Fitz, Mein.) Platlein, n. Polsamich, f. (=bach.) Postgründchen, n.

#### M.

Räbelshof, m.
Rainaspen,n. (Rääospe)
Rehbod, m.
Reisendorf.
Reisesthal, n.
Reisigseld, n.
Reuterspfann, f.
Ried, n.
Rieth. 5.
Riethe, f.
Riethen, f.
Riethgraben, m.
Rietthal, n.

Riethwiese, f. Salzlecke, f. Ringelberg, m. Salzmannsthal, n. Rinnthal, n. Sand, m. Sandeller, f. Röder, pl. Röderau, f. Sandgraben, m. Rodland, n. Sandhauf, m. 2. Rodleer, f. Sandhöhle, f. Sandklinge, f. Rodlieder. Rohraer Stirn, f. Sängig, n. Röhngraben, m. Sauanspann, f. (Wa= Röhrig, n. 2. fung. Römischreich, n. (Ein= Saugasse, f. hausen.) Sauleite, f. 2. Rommenei, s. Saurangen, m. Rommelsborn, m. Saurasen, m. Rosengarten, m. 2. Sauthal, m. Röserlich, n. Säuzœl, m. Roßthal, n. Schächer, m. Roth, n. 3. Schafleite, f. Röthe, f. 5. Schafrasen, m. Rothe Hauf, m. 2. Schafthal, n. Rotheleibig, n. Schambachsgrund, m. Rothe Leite, f. (Ruute Schanze, f. Leite.) Scharfe Länge, f. Rudstrift, f. Scharleshaak, m. Rudelsberg, m. Scheftel, m. Ruderfeld, n. Scheidegarten. Rügerspite, f. Schelmengraben, m. Rupperg, m. Schelmersleite, f. Ruschel, f. Schenkberg, m. Rußbrunn, m. Schenkensee, m. Schenkenwiese, f. ණ. Schieferstein, m. Sachsentiegel, m. Schießgraben, m. 2. Saalau, f. Schießhügel, m. Salzbrücke, f. Schindacker, m.

Schindfichtig, n.

Salzfurth, f.

Schindgraben, m. Schindleich, n. Schleife, f. (Schläffe.) Schmachtenberg, m. Schmalzgraben, m. Schmiedaspe, n. Schnappgalgen, m. Schnepfenberg, m. Schonthal, n. (Schorn.) Schöpfenwerth, n. Schöpfenwiese, f. 2. (Schöpfewiese.) Schöpfersfeld, n. Schöpfererieth, n. Schorn, m. Schornstein, m. Schuläcker, pl. Schulbaum, m. (=aam.) Schulgäßle, n. Schulwiese, f. Schwaand, f. Schwarzenberg, n. Schwarze Feld, n. Schweinfeld,n.(Schwäß feeld.) Schweinigel, m. (Roft.) See, m. 5. Seegrube, f. Seerachen, m. Seiferts, n. Seelacterwiese, f. Seewiese, f. Silberberg, m. Siebesprüng', pl. Sietbeth, m. (?). Söllberg, m.

Sommerstopf, m.

Sonnenhof, m. Still, m. (Wald). Stöckigt, n. 3. Spital, m. Stoffelstuppe, f. Spittelgarten, m. Spitherg, m. Staarenteich, m. Stauerschlag, m. fen.) Stätte, f. tennordheim.) Steckeberg, m. Stedtegrund, m. Strichhölzchen, n. Stehle, n. Stricke, f. Steiglein, n. Ströhlig, n. Stein, m. 3. Strut, f. 2. Steinbachsfeld, n. Stück, n. Stüdig, n. Steinberg, m. Steinbacheleite, f. Sülze, f. Steinbrunn, m. Steinerne Berg, m. Steinerne Born, m. Täter. Tatilschlag, m. Steinerne Kreuz, n. 2. Steinerne Krug, m. Tannig, n. Steinfelder, pl. Tafels, n. Steinfahrt, f. Tegerts, n. Steinhauk, n. 2. Tehlingsgraben, m. Teich, m. 2. Steinhocker, m. Steinhorst, m. Teichbrunn, m. Steinig, n. (=cht.) 2. Theil, m. Steinreich, n. Tenningsthal, n. Steinlache, f. Teufelsgarten, m. Steinloch, n. Thonberg, m. Steinrück, m. [(Berg.) Thongrube, f. Steinsburg, f. (Gleich= Tiefe Eller, f. Stephansgraben, (Stie= Tiefe See, m. feløgrôbe, Mein.) Tiegel, m. 2. Stettberg, m. Todteneller, f. Stiftsäcker, pl. Todtenfeld, n. Stiftswiese, f. Trift (Trää), f. 2. Triftfuhrlein, n. Stiege, f.

u. Ueberschaar, f. Stoffel, wo bist du im Uhuhütte, f. Sinn. (Helmershau= Umlauf, m. Ungeheuere Streitgrund, m. (Ral= (Schwidershausen.) Unsel, n. Unselgrund, m. Urschlechte, f. (Römhild.) ¥. Vaterstäudig, n. Viehweg, m. Vierzehn Acker, pl. Vogelherd, m.  $\mathfrak{T}.$ Vogelkuppe, m. Vor dem Höhn.

## W.

Ede, f.

Wächtlersgrund, n. Wacker, f. Waag, m. Wallfahrt, f. Wallfahrtsweg, m. Wart, f. Waschbach, m. Waschgraben, m. Wederhügel, m. Wecktopfgansmännle, n. Wegfurt, f. (Weckfert.) Weidig, n. 4. Weihrautenfled, n. Weinberg, m. 2. Weinberge, pl. Weinbergsrain, m. Weingartenthal, n.

Weinleite, f. 2. Weinstraße, f. Weiße Grund, m. Weiße Weg, m. Weiter See, m. Werth, m. Werth, m. Weigenbrunn, m. Wieslapplein, n. Windleite, f.
Windthal, n.
Winkel, m.
Winkel, m.
Winkerthal, n.
Wolfenherd, m.
Wolfsader, m.
Wolfsbach, m.
Wolfsbühl, m.
Wolfsgrube, f. 2.
Wolfszwel, m.
Wolfskel, m.
Wolfskel, m.

Behner, m. (Berg.)
Beil, f.
Beisenbathelsgraben,m.
(Wasungen.)
Biegenberg, m.
Biegenbrunn, m.
Biegensprünge, pl.
Bigeuner. (Schwickers-hausen.) m.
Böller, m.

Я.

### 3. Taufnamen.

Man ruft die Leute auf dem Lande gewöhnlich nur mit dem Taufnamen. Wenn in Berbindung mit dem Familiennamen, dann steht in der Regel dieser voran. Statt dieses wird häusig der Stand, das Geschäft, die Lage der Wohnung, oder auch ein anderer Umstand genannt, woraus bezüglich des letzteren nicht selten ein Spitzname eutsteht. Die Kinder werden auch nach dem Taufnamen ihres Baters und ihrer Mutter gerusen, ja der Ehemann nach dem Familiennamen seiner Frau. Den männlichen Taufnamen mußten stets voranstehen Johann, den weiblichen Anna, Eva, Maria. Jest scheint man an manchen Orten davon abzugehen. Vertreten sind dabei alle unter VII. 4. ausgeführten Ortschaften.

a) Männliche Taufnamen.
a) Einfache. Aber, Idn. Adolph (Odolph), gw. Albert, f.

Ali, s.

Alfuin, f. f. Albin, f. Alexander, f. Amalius, f. Amilius, f. Andre-äs, gw. (Andreas.) Anfchel (Anfelm), Idn.

Bemertung. h. = häufig; f. h. = fehr häufig; z. h. = ziemlich häufig; f. = felten; f. f. = fehr felten; z. f. = ziemlich felten; n. f. = nicht felten; gw. = gewöhnlich; a. v. = am verbreitetsten; Ibn. = Iubenname.

Emilius, s. Arnst, Ernst, gw. Anton, n. s. Aron, Idn. August, gw. Baar, Bär, Idn. [gw. Bartelme-äs, Bartholomäus, Erich, s. Baruch, Idn. Balger, Balger, Balterich, Bäniche (verdorben), Baltha= sar, z. s. Benedikt, f. f. Benjamin, Idn. u. Chrn. Bernhard, gw. Berthold, s. Blasius, s. s. Boo, Bankratius, s. s. Bost, Böst, Sebastian, gw. Bruno, s. Burkhard, z. s. Chaim, Idn. Clas, Clo-es, Claus, Nicol, Nitlo-es, Nitlö-es, Nito= laus, gw. Christ, Christian, a. v. Christlieb, f. Christophel, Stoff (Rosa), gw. Constantin, s. Cornelius, s. s. gw. Hiob, s. Dannchel, Danjeel, Daniel, Hugo, s. David, Idn. u. Chrn. Dietrich, z. s. Echarius, s. s. Edgar, s. s. Edeward, Eduard, n. f. Egydius, s. s. Elie-äs, Elias, z. f. Ignaz, s. Emil, gw.

Ephraim, s. s. Erasmus, z. s. Erdmann, s. Geret, Ehrhard, z. s. Faibel, Idn. Ferdinand, gw. Franz, z. s. Friedemann, s. Fridolin, s. Friederich, Fretz, a. v. Gabriel (Gabrel, Roja). Gehannes, Bans, Hannes (Johann), a. v. Gottfried, gw. Gotthilf, z. s. Gotthold, s. Gottlieb, gw. Gottlob, z. s. Bünther, f. Gustav, n. s. Sanner, Beinrich, a. v. Hermann, gw. Berichle, Birich, Ion. Sieronymus, Kromes (Benneberg), s. Huldreich, z. s. Jachet, 3dn. Jacel, Jacob, 3on. Jacob, Chrn., gw. Beremias, f. Jesaias, s. s. Immanuel, f.

Jöchem, Joachim, z. s. Jökef, Joseph, Jon. Jonef, Jonas, Idn. Jörg, Georg, a. v. Josia8, s. s. Isaak, Idn., als Chrn. s. Israel, Idn. Isidor, Ion. u. Chrn., als letzterer s. s. Juda, Idn. Julius, gw. Buftin (u8), z. s. Justus, z. s. Rarl, gw. Rillig, Kilian, z. s. Ronrod, Ruuret (verdorben), gw. Ropp, Köpp, Kosper, Kös= per, a. v. Köpper. Rufel, 3on. Laampert, Lampertus, f. Laurenzius, s. Lazarus, 3dn., als Chrn. f. Leander, f. f. Lebrecht, f. Leonhard, s. Leopold, z. s. Levi, Ion. Liebmann, Idn. Löb, Idn. Löser, 3dn. Lucas, s. s. Luddwig, Ludwig, gw. Lu-erz, Lorenz, n. s. Maier, Idn. Manfred, f. |Märtle. Marte, Märte, Martin, gw. Matthäus, z. s.

Matthias, s. Max, s. Mechel, Michael, a. v. Meldior, f. Mendel, Ion. Mosche (Mousche, Henneberg), Moses, Idn. Mu-erz, Moritz, n. s. Napoleon, f. f. Nathan, Idn. Nicodemus, f. f. Noah, Idn. dd, Oed, Adam, gw. Oebel, Abel, s. Ordolf, s. s. Oswald, s. Ottmar, s. Otto, gw. Pätter, Peter, gw. Paulus, n. s. Philipp, gw. Policarp, s. s. Duirin, s. s. Raimund, s. Reinhard, z. s. Reinhold, n. s. Richard, n. s. Robert, z. f. Romilius, s. Ruben, 3dn. u. Chrn., als letzterer s. s. Rudolph, gw. Rupprecht, s. s. Salomo n1, Idn. Samuel, Jon. u. Chrn. Schmaichem, Simon, Idn. (Bibr.) Schmule, Idn.

Selig, Idn. Siegfried, f. s. Sigmund, z. s. Simon, Sömme (Rosa), n. s. Steff, Stephan, n. s. Stoffel, Christoph, gw. Theodor, z. s. Thilemann, f. Thomas, z. s. Thurecht, s. Timotheus, f. f. Tobias, z. s. Traugott, z. s. Udo, s. Ulrich, s. Balte, Balle, Baltin, gw. Beit, Bitus, s. Victor, s. Bingens, f. f. Volkmar, s. Wellm, Wilhelm, gw. Wendel, z. f. Im Unterl. häufig. Werner, n. s. Wilibald, s. Wolf, Idn. Wolfgang, z. s. Bacher, Bacharias, z. f. Zhriak, s. s.

# β) Zusammengesetzte.

Cofperôdem, Kaspar Abam. (Was.)
Cosperfried, Kaspar Friedrich. (Rosa.)
Iörgfried, Georg Friedrich.
Iörgchriftjan, Georg Christian. (Was.)

Ĭ

Jörgárnst, Georg Ernst.
Jörgkopp, =kopper, =köpper,
=kosper, Georg Raspar.
Jörgmárte, Georg Martin. (Was.)
Hansödem, Hannödem, Iohann Abam.
Hannfried, Iohann Friedrich.
Hansklo-es, Halnniklö-es,
Iohann Nikolaus.
Hanschristoph. (Was.)
Hanswalte, Iohann Baltin.
Hanswäll, Iohann, Wolfgang.
(Rohr.)
Ödemjörg, Adam Georg.

# b) Beibliche.

# a) Einfache.

Adelinde, f. Adelheid, s. Adolphine, z. f. Agnese, z. f. Amalie, gw. Amande, n. s. Angelika, s. Annel, Anna, a. v. Antenette, Antonette, g. f. Apollonie, f. Aurelie, f. Aurora, z. s. Barr, Barbara, h. Beate, f. Brigitte, f. Charlotte, n. s. Christel, gw. Christiane, h. Clara, f.

Clotilde, n. f. Constantine, z. s. Dört, Dorthee, Dorothea, gw. E-av, Eva, s. h. Emilie, Mile (Rofa), gw. Emma, gw. Fanni, z. s. Flora, s. Florine, n. s. Franziska, z. s. Gertrud, f. Gottliebine, n. s. Banne, Johanne, z. h. Belene, z. f. Bermine, z. f. Jacobine, z. f. 3da, s. Jette, Henriette, z. s. Johannette, n. f. Juliane, z. f. Julie, gw. Juftine, 3. f. Rarline, Karoline, gw. Kätter, Katharine (Henneb.), gw. Kortel, Cordula, n. s. Rotrie, Katharina, gw. Rünn, Runigunde, f. Lene, Modelen, Magdalena. Laura, s. Libette, n. s. Linna, z. s. Lies, Liefe, Liefebeth, Wette, Elisabetha, s. h. Lisette, f. Lore, Eleonore, n. s. Luise, Luis (Rosa), Lubise (Helmers), gw.

Lucretia, s. Margre-at, Margarete, gw. Mariane, n. s. Marie, a. v. Martha, s. Mathilde, gw. Miene, Wilhelmine, z. h. Natalie, n. f. Orschel, Ursula, s. Pauline, n. f. Philippine, gw. Rebekka, Ion. u. Chrn. Rees, Therefe, n. f. Regilde, f. Regine, z. f. Renate, f. Ricke (Friederike). Rosalie, n. s. Rosalinde, f. Rosamunde, z. f. Rös, Siene, Rosine. Sabine, n. f. Saara, Idn. u. Chrn. Sidonie, z. s. Sophie, gw. Susanne, z. s. Sybille, s. Thekla, s. Theolinde, f. Thusnelde, z. f. Utill, Ottilie, z. s. Beronica, z. s. Zill, Cäzilie (Henneberg).

# 6) Zusammengesetzte.

Ammergre-ät, Anna Marga= rete. (Bas.) Annegre-ät (Helmers.). Annebarr, AnnaBarbara(Rosa). Anna-Beil, Anna Barbara (Rohr).

Unnedriftine (Belmers.).

Annedei, Anna Dorothea.

Annedort, Annadorothee (Helmer8).

Annedörtle.

Annekortel, Anna Kordula.

Annekotrie, Anna Katharina.

Unnelies, Unna Glisabetha.

Annemarie, Anna Marie.

Annesewiene, Anna Sabina.

Barrkotrie, Barbara Katharina (Rosa).

Barbelies, Barbara Elisabetha (Benneb.).

Barrlies (Roja).

E-ävegre-ät, Eva Margaretha.

C-ävelies, Eva Elisabeth.

Evakotrie, Eva Ratharina (Hel= mers).

C-avemarie, Eva Maria.

Evamariege (Benneb.).

Gre-ätetee, Margarethe Dorothea (Was.).

Gre-ätewill, Margarethe Sybilla (Bas.'.

Gre-ätlies, Margar. Elisabeth. Ratrin nebarr, Ratharina Barbara (Helmers).

Rotrinnelies, Katharina Elifabeth.

Lifedorth, Elise Dorothea. (Hel= mers.)

Liesegre-at, Glise Margaretha.

Liesemargret (Roja).

Marielies, Marie Elisabetha. Mariesewill, Marie Sybille.

Orfchellies, Urfula Elifabeth.

Rosinebarr, Rosine Barbara (Helmers).

Rofinnelies, Rosine Elisabeth (Rosa).

Sammerig, Susanne Marie (Was.).

Sannelies, Susanne Elisabeth (Baf.).

Winnelotte, Wilhelm. Charlotte.

c) Andere zusammengesette Ramen.

Brolle=Bober, Bader, an dem Wehr (f. Nachtrag) wohnend.

Buuze Annedörtle, Anna Do=
rothea Buz.

Drefilers Gre-ätlies, Marsgaretha Elisabeth, Tochter eines Drechslers.

Edejörg, Georg, an der Ede wohnend (Was.).

Cderse Gre-ät, Margarethe Eggers, Cheweib, deren Familienname Eggers.

Feschkopp, Kaspar, ein Fischer, Fischhändler. (Was.)

Fuhrmannstosper, Rafpar, der Sohn eines Fuhrmanns. (Henneb.)

Gansgöötel (Meiningen.)

Grönner, ein im Grund Wohnender. (Baf.)

Berid=, Medele-, Bannere-

Ernst, Ernst, bessen Bater hein=
rich und bessen Großvater Michael
Gastwirth im hirsch war (Mein.).
Hölzere Jörg, Georg hölzer.
Ruche Mechel, Michael Ruch.
Saanbjörg, Georg, am Sand
wohnenb.
Schreiners Köpper, Kasper,

Schrein ers Röpper, Kasper, ein Schreiner (Henneb.).

Soulbarnhard, Bernhard, Sohn d. Schullehrers (henneb). Bolte Mechel, Michael, beffen Grogvat. mütterl. Seits Bolt hieß. Waßerhans, Johannes, am Wasser wohnend.
Waßerkopp, Kaspar besgl.
Waßerkopp, Kaspar besgl.
Waßerschneiber, Schneibervon Prosession, am Wasser wohnend.
Wertsfretz, Fritz, bessen Vater Wirth ist.
Vienenwler (Wasung.)
Hünnersix (Wölfershaus.).
Kannegider (Wasung.).
Langer Jörg (Wasung.).
Thonepper (Wasung.).

# 4. Familiennamen. \*)

Bei ben Familiennamen sind nur die Namen ber Familienhäupter und zwar ber jetztlebenden genannt. Daher beziehen sich die Wieder= holungen derfelben nur auf diefe, nicht aber auf deren Kinder und An= gehörigen. Dabei find nachfolgende Ortschaften vertreten: 1) Alten= breitungen (mit Frauenbreitungen und Bughof) 1714 Ginm. 64 Ram.; 2) Bauerbach 384 E., 25 R.; 3) Behlrieth 402 E., 29 N.; 4) Bertach 557 E., 60 N.; 5) Bettenhaufen 781 E., 44 N.; 6) Bibra 589 E., 51 N.; 7) Bughof 5 N.; 8) Dreißig= ader 382 E., 48 N.; 9) Edarbte 352 E., 26 R.; 10) Ginhau= fen 364 E., 31 R.; 11) Einöbhaufen 142 E., 19 R.; 12) El= lingshaufen 264 E., 31 R.; 13) Frauenbreitungen 48 R.; 14) Friedelshaufen 655 E., 51 R.; 15) Geba 155 E. 19 R.; 16) Georgenzella 193 E., 22 N.; 17) Gleimarshaufen 72 E., 10 R.; 18) Belba 305 E., 46 R.; 19) Belmere 253 E., 22 R. 20) Sennberg 576 E., 58 R.; 21) Sermannsfelb 339 E., 40 R.; 22) Berpf 538 E., 56 R.; 23) Bumpferehaufen 450 E.,

<sup>\*)</sup> Bei einigen Namen ist die Nummer ber Ortschaft, wohin jene gehören, aus Bersehen übergangen worden, ein Fehler, ber\_nicht mehr gut zu machen war. Diese sehlende Nummer ist durch ein x bezeichnet.

35 R.; 24) Jüchfen 1005 E., 78 N.; 25) Raltenborn (mit Sohlenborn) 192 E., 26 D.; 26) Raltenlengefelb 516 E., 47 N.; 27) Raltennordheim 1482 E., 115 N.; 28) Rühndorf geg. 800 E., 90 R.; 29) Langenfelb 524 E., 42 R.; 30) Leu= tereborf 336 E., 28 R.; 31) Mariefeld 702 E., 39 R.; 32) Mehmele 412 E., 33 R.; 33) Meiningen 7288 E., üb. 400 N.; 34) Melfers 176 E., 27 N.; 35) Megels 414 E., 27 N.; 36) Möders 203 E., 26 N.; 37) Möhra 480 E., 46 R.; 38) Reubrunn 367 E., 42 N.; 39) Niederschmaltalben 373 E., 34 R.; 40) Nordheim 327 E., 47 R.; 41) Dberfat 425 E., 38 R.; 42) Dbermagfelb 405 E., 47 R.; 43) Dberftabt 388 E., 24 N.; 44) Opfershaufen 663 E., 64 N.; 45) Oftheim 2435 E., 178 N.; 46) Rentwertshaufen 216 E., 31 N.; 47) Rippers= haufen 197 E., 32 R.; 48) Ritichenhaufen 260 E., 27 R.; 49) Rohr gegen 700 E., 56 R.; 50) Röhmhild 1614 E., gegen 165 N.; 51) Rofa 297 E., 33 N.; 52) Roßborf 980 E., 89 N.; 53) Salzungen 3200 E., 310 R.; 54) Schmalfalben 3464 E., gegen 290 N.; 55) Schmeheim 318 E., 24 N.; 56) Schwallungen 877 E., 63 N.; 57) Schwidershaufen 331 E., 39 R.; 58) Seeba 161 E., 26 R.; 59) Solz 250 E., 37 R.; 60) Stedtlingen 333 E., 42 N.; 61) Steinbach 1335 E., 76 N.; 62) Stepfers= haufen 660 E., 39 R.; 63) Sülzfeld 479 E., 50 R.; 64) The= mar 1516 E., 180 N.; 65) Trabes 80 E., 11 N.; 66) Unter= tay 526 E., 41 N.; 67) Untermaßfeld 764 E., 43 N.; 69) liten= borf 261 E., 25 N.; 69) Bachdorf 637 E., 39 N.; 70) Bahns 451 E., 30 R.; 71) Balbfifch 218 E., 26 R.; 72) Ballbach 306 E., 34 R.; 73) Ballborf 1656 E., 145 R.; 74) Bafungen 2560 E., 166 R.; 75) Beltershaufen 169 E., 26 R.; 76) Bil= fershaufen 315 E., 37 N.

#### A.

Abe, 2 in 1, 1 in 13, 10 in 14, 2 in 23, 1 in 36, 9 in 56, 1 in 58, 3 in 59, 1 in 72, zuf. 30. Abeffer, 1 in 8, 1 in 33, 3 in 49, 1 in 73, 1 in 74, zuf. 7. Abenbroth, 1 in 23. Abt, 1 in 32, 1 in 52, 1 in 59, 1 in 62, 19 in 70, zuf. 23. Adermann, 1 in 44, 1 in 45, zuf. 2. Abam, 1 in 25, 1 in 29, 1 in 33, zuf. 3. Abler, Idn. 1 in 4. Abolph, 1 in 45.

Mierle, 1 in 33.

MIbrecht, 1 in 6, 2 in 7, 1 in 10, 1 in 16, 2 in 45, 2 in 51, 1 in 53, 1 in 54, 1 in 64, 3uf. 12.

Albus, 1 in 66.

Allendorf, 1 in 53.

Altenburg, 1 in 30, 1 in 52, 3uf. 2.

Althof, 2 in 45.

Altmüller, 1 in 54.

Amberg, 1 in 43, 6 in 50, zuf. 7. Ambronn, 3 in 9, 3 in 39, 1 in 44, 1 in 50, 3 in 59, 2 in 61, 3 in 66, zuf. 16.

Amend, 1 in 33.

Amerel, 1 in 45.

Ammerhuber, 4 in 74.

Amstein, 1 in 59, 3 in 73, 1 75, 3uf. 5.

Anthor, 1 in 6, 1 in 10, 1 in 14, 1 in 28, 1 in 32, 5 in 33, 2 in 38, 3 in 40, 1 in 41, 1 in 43, 4 in 49, 1 in 52, 1 in 57, 1 in 63, 1 in 65, 1 in 67, 3uf. 26.

Anader, 2 in 14, 1 in 25, 2 in 29, 1 in 52, 1 in 53, 1 in 73, 3us. 8.

Anding, 1 in 10, 1 in 18, 1 in 30, 2 in 33, 1 in 68, 3uf. 6.

Andrä, 1 in 45.

Undre, 1 in 54.

Andres, 6 in 33.

Anhard, 4 in 75.

Anschüt, 1 in 10, 5 in 12, 1 22, 3 in 23, 3 in 33, 2 in 53, 3 in 74, zuf. 18.

Ansorg, 2 in 2, 10 in 20, 1 in 33, zus. 13.

Anton, 3 in 49, 1 in 74, zuf. 4, Apfel, 1 in 60.

Apfelbaum, 1 in 55.

Appel, Apel, 1 in 53, 1 in 56. zus. 2.

Appold, 1 in 53.

Arnbt, 2 in 23, 2 in 26, 3 in 64, 1 in 66, zuf. 8.

Arnold, Arnhold, 2 in 14, 1 in 23, 3 in 37, 2 in 44, 1 in 52, 1 in 53, 1 in 54, 2 in 64, 3uf. 13.

Arpeuth, 1 in 53.

Artes, 1 in 21, 1 in 22, 2 in 34, 1 in 47, 1 in 62, 3 in 73, zus. 9.

Artus, 1 in 1, 5 in 13, 1 in 34, 1 in 58, 10 in 74, zus. 18.

Afchenbach, 1 in 27, 2 in 56, 9 in 61, juf. 12.

Ahmus, 1 in 1, 1 in 13, 1 in 33, 1 in 54, 1 in 55, 4 in 64, 3uf. 9.

Anerbach, 1 in 33. (†)

Autenrieth, 1 in 33.

Avemark, 1 in 22, 1 in 28, 1
73, zus. 3.

Armann, 1 in 33.

# B.

Bach, 2 in 2, 2 in 4, 3 in 27, 7 in 32, 2 in 33, 1 in 47, 4 in

54, 1 in 64, 3 in 66, 1 in 72, 1 in 74, Juf. 27.

Bachmann, 9 in 1, 1 in 13, 1 53, zuf. 11.

Baber, 6 in 24, 1 in 40, 1 in 54, 1 in 57, zuf. 9.

Baier, Beier, 1 in 4, 1 in 29, 3us. 2.

Bail, 1 in 70.

Ballauf, 4 in 27.

Bamberger, 14 in 54.

Banz (und Bans), 1 in 33, 1 in 49, 1 in 68, 3 in 69, zuf. 6.

Bär, 1 in 64.

Barde, 1 in 45.

Barbenhauer, 1 in 61.

Bardorf, 1 in 33, 7 in 45, 3uf. 8.

Bäron, 1 in 33.

Barth, 2 in 2, 1 in 28, 1 in 49, 3uf. 4.

Barthel, 3 in 38.

Barthelmes, 1 in 17, 1 in 50, 1 in 60, zuf. 3.

Bartmann, 1 in 20.

Bärwind, 1 in 74.

Bastlein, 1 in 54.

Bauer, 4 in 1, 1 in 3, 1 in 4, 2 in 7, 1 in 9, 1 in 13, 3 in 16, 1 in 18, 3 in 19, 2 in 21, 1 in 27, 1 in 38, 1 in 49, 3 in 54, 1 in 56, 3uf. 26.

Baumbach, 1 in 5, 1 in 6, 1 in 8, 1 in 20, 1 in 47, 4 in 54, 3 in 56, 1 in 58, 3 in 60, 1 in 61, zuf. 17.

v. Baumbach, 1 in 33, 1 in 47, zus. 2.

Bäumert, 1 in 3.

Baumgart, 1 in 53.

Baumann, 1 in 12, 3 in 28, 2 in 33, 1 in 41, 3 in 45, 1 in 50, 1 in 62, 5 in 66, 1 in 68, 4 in 72, 3uf. 23.

Bechstein, 1 in 33.

Beck, 1 in 33, 1 in 52, 1 in 59, 3us. 3.

Beder, 1 in 45.

Behlert, 1 in 3, 2 in 5, 1 in 12, 3 in 27, 4 in 33, 3 in 51, 1 in 60, 1 in 63, 1 in 72, zuf. 17.

Behm, 7 in 5.

Behrmann, 1 in 50.

Beiersborf(er), 1 in 33, 1 in 48, 1 in 64, zuf. 3.

Bein, 1 in 53.

Belg, 1 in 22, 4 in 31, 3 in 69, guf. 8.

Benfert, 4 in 21, 1 in 22, 2 in 33, 9 in 45, 1 in 53, 1 in 76, 3uf. 18.

Beng, 2 in 33, 3 in 35, zuf. 5. Bength, 1 in 2.

Ber, 1 in 46.

Berge, 1 in 54, 1 in 64, zuf. 2. Berger, 2 in 12, 1 in 63, zuf. 3.

Bergmann, 1 in 53, 1 in 66, 3uf. 2.

Berkes, 1 in 28.

Berneck, 1 in 70.

Bernhard (bt), 3 in x, 1 in 27, 1 in 40, 1 in 50, 1 in 53, 1 in 54, zus. 8. Bernftein, Ion. u. Chrftn., 1 in 64, 1 in 73, zus. 2. Berth, in 53. Begler, 1 in 61. Begner, 2 in 50. Bette, 1 in 54. Beuthe, 1 in 33. Beger, 1 in 53. v. Bibra, 2 in 33, 1 in 53, 1 73, չայ. 4. Bidel, 6 in 71. Bieberbach, 9 in 31, 1 in 51, 1 in 55, zuf. 11. Biebermann, 1 in 54. Bierhümpfel, 1 in 49. Bierschent, 1 in 53. Biegmann, 2 in 33, 2 in 1, 1 in 2, 2 in 13, 4 in 42, 1 in 48, zuj. 12. Binder, 2 in 33, 1 in 45, zuf. 3. Bing, 1 in 25, 1 in 53, zuf. 2. Bifchof, 3 in 19, 1 in 33, zuf. 4. Bigwanger, 1 in 61. Bittorf, 1 in x, 6 in 31, 1 in 33, 1 in 43, 1 in 52, 1 in 53, 1 in 55, 1 in 60, zuf. 13. Blanck, 1 in 50. Blankmager, 1 in 54. Blatt, 1 in 30. Blau, 3 in 24, 4 in 64, zuf. 7. Blaufuß, 2 in 1, 3 in 5, 1 in 26, 1 in 53, 1 in 65, zuf. 8. Blei, 1 in 62. Bleiberger, 1 in 20. Bleichenberger, 1 in 27. Bleimüller, 2 in 54.

Blomener, 1 in 33.

Blum, 2 in 1, 9 in 13, 1 in 32, 2 in 33, 1 in 39, 1 in 45, 1 in 54, 1 in 74, zuf. 18. Blumenstein, 1 in 54. Blüth, 1 in 54. Bod, 1 in 5, 4 in 24, zus. 5. Bode, 1 in 54. Bodenstein, 1 in 29, 1 in 35, 1 in 54, 8 in 61, 1 in 62, **ձ**այ. 12. Bobethal, 2 in 53. Bögel, 1 in 53. Bohl, 1 in 45, 1 in 53, zuf. 2. Bohlig, 3 in 33. Böhm, 2 in 5, 1 in 8, 1 in 20, 7 in 33, 2 in 49, 2 in 52, 1 in 58, zus. 16. Bohn, 2 in 64, 1 in 70, 3 in 74, չալ. 6. Bohner, 1 in 45, 1 in 66, zus. 2. Bohnlofing, 1 in 60. Bonlier, 1 in 32. Bonsack, 1 in 61. Börner, 1 in 1, 2 in 13, 1 in 18, 3 in 49, 1 in 53, 1 in 58, 9 in 61, 1 in 65, 3 in 76, **ձ**սք. 22. Bornteffel, 1 in 56. Borsch, 2 in 28. Botenhäufer, 1 in 28. Both, 1 in 63. Böttger, 1 in 27, 1 in 33, zuf. 2. Boullier, 1 in 73. Borberger, 1 in 10, 8 in 20, 1 in 28, 1 in 30, 2 in 42, 1 in 48, 2 in 67, zuf. 16. Brachmann, 1 in 4.

Braid, 1 in 62.

Brand, 1 in 8, 1 in 64.

Brandau (früh. v. Brandau?), 1 in 45.

Braun, 1 in 6, 2 in 3, 1 in 53, 2 in 54, 1 in 56, 8 in 61, zus. 15.

Braungart, 4 in 28, 3 in 45, 2 in 73, zus. 9.

Bräuning, Breuning, 1 in 7, 1 in 9, 3 in 15, 3 in 21, 2 in 33, 2 in 35, 2 in 44, 1 in 47, 1 in 53, 1 in 63, 1 in 64, 2 in 72, zuf. 18.

Braus, 5 in 27.

Breeg, 1 in 33.

Brehm, 1 in 40, 1 in 50, juf. 2. Breitenstein, 2 in 9, 1 in 23,

zus. 3.

Breitung, 3 in 6, 1 in 20, 5 in 24, 1 in 45, 1 in 54, 1 in 63, 2 in 67, 3 in 76, 3uf. 17.

Brell, 2 in 6.

Brenbiner, 1 in 33.

Breg, 1 in 37.

Breul, 2 in 2.

Bren, 1 in 45.

Brill, 1 in 54, 1 in 64, 1 in 72, zus. 3.

Brillmann, 1 in 54.

Brock, 1 in 12, 1 in 18, 1 in 33, 1 in 38, 2 in 54, 1 in 57, 1 in 67, 1 in 68, zuf. 9.

Brodführer, 1 in 33.

Bromme, 1 in 33.

Brönner, 4 in 54.

Brückner, 1 in 3, 1 in 12, 2

in 33, 1 in 45, 2 in 50, 1 in 53, չսք. 8.

1

Brunngräber, 3 in 3, 1 in 57, 1 in 67, zus. 5.

v. Buch, 1 in 33.

Buchenröder, 1 in 45.

Büchel, 1 in 57.

Buchert, 2 in 4.

Büchner, 2 in 33, 1 in 53, 3. 3.

Büchling, 1 in 9.

Büding, 1 in 54.

Budlifd, 1 in 23.

Bühl, 1 in 50, 1 in 54, zuf. 2. Bühner, 7 in 3, 1 in 8, 1 in 33, 2 in 34, 1 in 45, 1 in 51, 3 in 60, 2 in 72, zuf. 18.

Burau, 1 in 73.

Burbach, 1 in 54, 1 in 73 zuf. 2.

Burger, 1 in 54.

Burgmann, 1 in 19.

Burhenne, 1 in 54.

Burkhardt, 1 in 24, 1 in 35, 3 in 48, 10 in 54, 1 in 56, 3 in 61, 4 in 74, zuf. 23.

Büffer, 1 in 53.

v. Butler, 1 in 33.

Buttmann, 2 in 33.

Büttner, 1 in 8, 10 in 10, 2 12, 1 in 22, 1 in 24, 1 in 26, 1 in 30, 1 in 33, 2 in 45, 1 in 46, 1 in 47, 1 in 49, 1 in 54, 1 in 64, 1 in 68, 2 in 73, **ձա**ք. 28.

Buzer, Buger, 1 in 29, 1 in 33, 1 in 40, 1 in 47, 1 in 53, zuf. 5.

Buşert, 1 in 33,1 in 73, 3uf. 2.

Bugmann, 1 in 53.

C.

Calmberg, 1 in 22. Caspari, 1 in 53. Caftpari, 1 in 45. Christ, 4 in 33, 1 in 50, 1 in 74, zuf. 6. Christen, 1 in 33, 8 in 74, zus. 9. Christian, 1 in 15. **Elas**, 7 in 27. Claus, 1 in 40, 1 in 53, zuf. 2, Clemen, 9 in 54. Cohn, 1 in 54. Conrab, 2 in 31. Conradi, 3 in 30. Cunter, 1 in 33. Cpriaci, 1 in 64. Chrus, 2 in x, 1 in 35, zus. 3.

Dache, 1 in 54. · Dahinten, 2 in 24. Dahlhoft, 1 in 33. Dähling, 1 in 27. Damann, 1 in 14. Damm, 1 in 6, 3 in 20, zuf. 4. Danner, 1 in 27. Danz, 2 in 36, 1 in 52, 1 in 61, 1 in 73, zus. 5. Dauer, 1 in 33. Däuliert, 1 in 72. Deahna, 1 in 33. Debertshäufer, 1 in 33, 5 in 38, zuf. 6. Deder, 3 in 69. Degel, 2 in 55, 1 in 53, zuf. 3. Dehn, 1 in 63, 1 in 69, 1 in 73, zus. 3.

Dehnhardt, 1 in 54.

Deifing, 1 in 61.

Dell, 1 in 53.

Dettenborn, 1 in 33.

Depel, 1 in 40.

Deubel, 1 in 27, 3 in 66, guj. 4.

Deußing, 1 in 6, 2 in 54, guf. 3.

Diemer, 3 in 3.

Dietrich, 1 in 33, 4 in 44, 1 in 45, 4 in 66, zuf. 10.

Dietsch, 2 in 39, 1 in 52, 2 in 70, zuf. 6.

Diet, Diez, 3 in 3, 1 in 4, 1 in 6, 2 in 8, 2 in 24, 2 in 33, 3 in 38, 3 in 40, 2 in 45, 1 in 47, 1 in 50, zuf. 21.

Diegel, Diezel, 2 in 19, 1 in 23, 2 in 44, 5 in 51, 1 in 52, 4 in 68, 1 in 72, 1 in 74, 3uf. 17.

Diller, 2 in 14, 3 in 23, 2 in 56, 1 in 62, 1 in 66, 3 in 74, 3uf. 12.

Disnosty, 1 in 45, 1 in 67, auf. 2.

Digner, 2 in 64.

Dittich, Dittig, 1 in 51, 1 in 61, zuf. 2.

Dittmar, 1 in x, 1 in 1, 1 in 22, 1 in 26, 7 in 27, 1 in 29, 1 in 33, 1 in 45, 2 in 53, 1 in 73, 3 in 75, zuf. 20.

Döbner, 2 in 33.

Döbling, 1 in 53.

Doctor, 3bn., 2 in 33, 2 in 73, 3.4.

Dohl, 1 in 33, 1 in 53, 3 in 54, zus. 5.

Döhler, 1 in 9, 1 in 30, 1 in 68, zuf. 3.

Dohles; 1 in 33, 1 in 54, zuf. 2. Döhrer, 18 in 1, 1 in 7, 3 in

13, 2 in 39, 2 in 54, zuf. 26.

Dold, 1 in 27.

Discission 8, 1 in 10, 5 in 22, 4 in 33, 9 in 51, 1 in 52, 1 60, zus. 24.

Döller, 2 in 52.

Dolz, 3 in 3, 2 in 28, 3 in 49, zuf. 8.

Domnich, 1 in 33.

Dömning, 2 in 57, 2 in 4, 3.4.

Domrich, 1 in 33.

Dörer, 1 in 27, 1 in 44, 3 in 61, 1 in 62, zuf. 5.

Doring, 3 in 27, 1 in 33, 1 in 45, 3uf. 5.

Dornheim, 2 in 33.

Dorn, 1 in 6.

Dörr, 1 in 45.

Dreißigader, 1 in 4, 2 in 5, 1 in 8, 1 in 22, 1 in 33, 2 in 35, 2 in 43, 1 in 50, 1 in 59, 2 in 73, zuf. 14.

Drefcher, 3 in 2, 1 in 12, zuf. 4.

Dreffel, 3 in 27, 1 in 33, 1 in 50, 1 in 64, zuf. 6.

Dreffler, 1 in 18, 5 in 24, 2 in 27, 1 in 33, 3 in 43, guf. 12.

Drenfe, 1 in 62.

Driefel, 1 in 63.

Dübel, 1 in 52.

Dübner, 1 in 14.

Düft, 1 in 59, 1 in 73, zuf. 2. Dünkel, 1 in 51.

Dürer, 1 in 14, 1 in 16, 3 in 48, 1 in 68, zuf. 6.

#### Œ.

Eberhardt, 1 in 25, 6 in 29, 1 in 54, juf. 8.

Chermener, 1 in 45.

Ebert, 3 in x, 3 in 1, 1 in 4, 3 in 33, 6 in 44, 1 in 58, 3uf. 17.

Cherwein, 1 in 9.

Ect, 1 in 23, 1 in 53, 1 in 54, 3uf. 3.

Edarbt, 7 in 14, 1 in 32, 1 in 34, 1 in 49, 1 in 53, 1 in 54, 1 in 59, 8 in 61, 2 in 64, 1 in 73, 1 in 74, zuf. 25.

Edel, 1 in 12.

Ederr, 1 in 60.

Eders, 1 in 10.

Edert, 1 in 12, 1 in 18, 1 in 4
70, 3uf. 3.

Edolbt, 1 in 6, 3 in 33, 1 in 54, 1 in 64, zuf. 6.

Edstein, 1 in 54.

v. Celting, 1 in 33.

v. Egloffstein, 1 in 33.

Chner, 1 in 45.

Chrenberger, 8 in 4.

Chrenbrecher, 1 in 69.

Ehrhardt, 5 in 29, 1 in 46, 1 in 54, zuf. 7.

Ehrlich, Christ= u. 3on., 1 in 4, 1 in 50, zus. 2.

Chrmann, 1 in 31.

Ehrsam, 1 in 20, 1 in 27, 2 in 46, 1 in 59, 6 in 63, 1 in 65, 1 in 74, zus. 13.

Eichel, 1 in 37, 1 in 38, 2 in 54, 11 in 61, 1 in 74, zuf. 16. Eichelbrenner, 1 in 73.

Eichhorn, 1 in 1, 1 in 4, 1 in 33, 1 in 39, 1 in 53, 1 in 54, 3 in 67, zuf. 9.

Eichmann, 1 in 54.

Eibam, 1 in 27, 1 in 66, 1 in 69, zuf. 3.

Giering, 1 in 28.

Einert, 1 in 54.

Eifemann, 6 in 30, 1 in 53, 3uf. 7.

Giferer, 1 in 67.

Eising, 1 in 60.

Eisbrüdner, 1 in 64.

Elsbach, Idn., 4 in 73.

Elsmann, 1 in 31.

Emmrich, 1 in 25, 3 in 33, 1 in 53, zus. 5.

Endemann, 1 in 54.

Ender, Endter, 1 in 1, 1 in 8, 1 in 25, 4 in 29, 1 in 33, 1 in 37, 2 in 41, 1 in 51, 1 53, 3 in 54, 3 in 56, 2 in 64, 3uf. 21.

Engel, 5 in 45, 1 in 55, 55 in 61, zuf. 61.

Engelhardt, 1 in 1, 1 in 54, 3. 2. Engelmann, 1 in 54, 2 in 64, 3uf. 3.

Englert, 3 in 46.

Enzian, 2 in 33, 1 in 48, 8 in 73, 1 in 74, 1 in 75, zus. 13.

Epler, Eppler, 1 in 2, 2 in 57, 3uf. 3.

Eppel, 2 in 44.

Erb, 4 in 17, 1 iu 45, 1 in 53, 17 in 56, zus. 23.

Erbe, 1 in 13, 6 in 54, 2 in 56, 2 in 73, 1 in 74, 1 in 75, zus. 13.

Erdmann, 1 in 33, 1 in 64, 3us. 2.

Erf, 2 in 20, 6 in 22, 10 in 31, 1 in 39, 2 in 43, 2 in 46, 3 in 47, 1 in 52, 1 in 59, 1 in 64, 4 in 74, 1 in 75, 3uf. 34.

Erkenbrecher, 1 in 50, 1 in 57, zus. 2.

Erlau, 1 in 34.

Ernst, 1 in 16, 1 in 23, 6 in 27, 1 in 51, 2 in 54, zuf. 11.

Exner, 1 in 27.

Cybel, 1 in 54.

Epermann, 2 in 33, 5 in 50, zuf. 7.

**F.** 

Faber, 1 in 54.

Fabian, 1 in 39.

Fac, 1 in 54.

Fähler, 2 in 45.

Fafen, 1 in 30.

Fastung, 1 in 44.

Fehringer, 1 in 2, 1 in 5, 3 in 6, 1 in 42, 1 in 58, 8 in 63, 3us. 15.

Feiser, 1 in 18, 1 in 65, zus. 2. Felbmann, 1 in 72.

Felsburg, 1 in 33.

Ferg, 1 in 33. Fette, 1 in 39. Feuer, 1 in 18. Feh, 1 in 14. Fict, 1 in 4. Fidel, 1 in 2, 1 in 22, 11 in 48, 1 in 59, 1 in 60, 1 in 64, 4 in 67, zus. 20. Fiefelbach, 1 in 53. Filbich, 1 in 20. Filler, 7 in 19, 5 in 26, 1 in 28, 1 in 44, zuf. 14. Fimler, 1 in 18. Fit, 1 in 63. Fischer, 1 in 1, 2 in 4, 1 in 9, 1 in 13, 3 in 22, 1 in 23, 1 in 24, 3 in 33, 2 in 34, 1 in 35, 1 in 36, 2 in 39, 1 in 40, 3 in 45, 1 in 47, 1 in 49, 2 in 50, 1 in 51, 1 in 52, 1 in 53, 5 in 54, 1 in 56, 2 in 59, 6 in 61, 1 in 62, 5 in 67, 1 in 69, 4 in 70, 2 in 72, 2 in 73, դսք. 59. Fladung, 1 in 53, 1 in 71, z.2. Fleischer, 1 in 61. Fleischmann, 1 in 3, 3 in 27, 2 in 31, 1 in 32, 1 in 40, 1 in 41, 1 in 50, 1 in 62, zus. 10. Flöhe, 1 in 27. Flogmann, 5 in 6, 3 in 40, 2 in 50, zuf. 10. Forch, 1 in 73. Forkel, 1 in 20. Forndran, 1 in 50. Förster, 1 in 53. Förtsch, 1 in 4, 1 in 67, zus. 2.

Frambach, 1 in 53. Frant und Franke, Chrft.= u. Ion., 3 in 4, 5 in 6 (Ion.), 1 in 33, 3 in 49, 4 in 50, 1 in 54, 4 in 73 (Idn.), zuf. 21. Frankenberger, 3 in 64. Franz, 1 in 45, 1 in 53, 2 in 74, zuf. 4. Frauenberger, 1 in 46, 1 in 50, zus. 2. Frebel, 3 in 1, 1 in 13, 1 in 33, 1 in 40, 1 in 50, zus. 7. Freiboth, 1 in 33, 1 in 69, 3.2. Freigang, 1 in 64. Freund, 5 in 24, 1 in 31, 1 in 52, 2 in 60, 1 in 62, 1 in 63, 3 in 64, 1 in 74, zuf. 15. Frenburg, 1 in 53. Frenglich, 2 in 6. Friedemann, Chrft.= u. Ion., 3 in 4, 2 in 73, zuf. 5. Friedland, 1 in 33. Friedrich, 10 in 28, 1 in 33, 1 in 39, 4 in 60, 1 in 72, zus. 17. Fries, 2 in 5. Frisch, 1 in 45. Frig, 1 in 6, 2 in 8, 1 in 20, 14 in 30, 1 in 40, 1 in 44, 14 (1 mit — e) in 64, 1 in 67, 7 in 69, 2 in 73, 3uf. 40. Fröbe, 2 in 27. Fröhlich, 1 in 22, 11 in 24, 1 in 28, 1 in 38, 3uf. 14. Fromm, 2 in 33, 1 in 53, 3uf. 3. Frühauf, 1 in 14, 3 in 28, 1 in 44, zus. 5.

Fuchs, 2 in 24, 2 in 33, 2 in 47, 1 in 61, 1 in 67, 3uf. 8. Fudel, 3 in 54, 1 in 61, 3uf. 4. Fugmann, 1 in 50. Fuhrmann, 1 in 24. Fuhrmeister, 3 in 64. Fuldner, 1 in 54. Funt, Fund, 1 in 28, 9 in 54, 2 in 73, 3uf. 12. Furch, 9 in 31. Fürst, 1 in 45. Fürsel, 1 in 49. Fuß, 3 in 27, 1 in 53, 1 in 58. 3uf. 5.

### G.

Gang, 1 in 45, 2 in 54, 1 in

- 64, 7 in 69, zuf. 11.

  Sanz, Chrst.= u. Ion., 2 in 31, 5 in 57, 1 in 61, 1 in 73 (Ion.), zuf. 9.

  Sänzler, 2 in 3.

  Gaffenheimer, Chrst.= u. Ion., 1 in 6, 1 iu 64, zuf. 2.

  Gastrari, 2 in 45.

  Gattung, 1 in 52.

  Sebhard (bt), 2 in 45, 1 in 65, 1 in 71, zuf. 4.
- Sehbe, 1 in 27, 2 in 33, zuf. 3. Sehring, 1 in 44, 1 in 60, zuf. 2.
- Geier, Geper, 1 in 21, 1 in 35, 1 in 58, zuf. 3.
- Geishirt, 4 in 1, 1 in 13, 1 in 29, zuf. 6.
- Beiß, 1 in 45, 1 in 63, guf. 2.

- Seißenhöner, 2 in 20, 1 in 31, 1 in 33, 5 in 43, 1 in 49, 20 in 55, 2 in 64, zuf. 32.
- Seifler, 1 in 33, 1 in 54, zuf. 2.
- Beist, 1 in 27, 1 in 33, 1 in 56, ձան. 3.
- Geldner, 2 in 33.
- Gendner, 3 in 54.
- Senfiler, 2 in 19, 1 in 33, 1 in 44, 24 in 45, 8 in 74, 2 in 76, zuf. 38.
- Georgii, 1 in 50, 1 in 66, 1 in 74, zus. 3.
- Gerber, 1 in 54.
- Gerbig, 1 in 47, 1 in 64, guf. 2.
- Gerhard (bt), 2 in 44, 2 in 71, 3uf. 4.
- Gerlach, 1 in 10, 4 in 22, 1 in 26, 3 in 27, 1 in 45, 1 in 74, 3uf. 11.
- Gerlich, 1 in 62.
- Gerlinger, 1 in 45.
- Gerstenbach, 1 in 54.
- Gerftung, 1 in 53.
- Sesang, 1 in 29, 2 in 42, 1 in 53, zus. 4.
- Gefell, 1 in 27.
- Geth, 1 in 22.
- Gied, 3 in 50.
- Siegler, 1 in 28, 3 in 49, zuf. 4.
- Bilbert, 3 in 27.
- Giltheimer, 1 in 52.
- Gifchee, 1 in 53.
- Glafer, Gläfer, 1 in 45, 1 in 50, 1 in 53, 3 in 74, auf. 5.
- Glaubel, Gläubel, 3 in 64.
- Sleichmann, 1 in 20, 2 in 33,

- 1 in 45, 1 in 53, 1 in 59, 1 in 64, 2 in 74, zuf. 9.
- Gleim, 1 in 18, 1 in 33, 1 in 73, 3uf. 3.
- Glod, 4 in 45.
- Onüge, 1 in 50.
- Sibel, 1 in 13, 4 in 16, 2 in 20, 1 in 27, 2 in 36, 2 in 47, 2 in 51, 1 in 54, 6 in 56, 1 in 73, zuf. 22.
- Bödel, 1 in 12, 5 in 33, zuf. 6.
- Sögel, 9 in 10, 1 in 57, 1 in 75, zus. 11.
- Golbermann, 1 in 8.
- Goldmann, Chrft.= u. Idn., 1 33, 1 in 45, zuf. 2.
- Solbschmibt, Chrst.= u. Ion., 1 in 14, 1 in 35, 1 in 50, 1 in 72, 3 in 73 (Ion.), 1 in 74, zus. 8.
- Böll, 2 in 45, 1 in 60, zuf. 3.
- Göllner, 4 in 14.
- Göpel, 3 in 56.
- Söpfert, 2 in 2, 1 in 5, 1 in 16, 1 in 17, 1 in 21, 2 in 22, 16 in 24, 1 in 27, 1 in 33, 1 in 38, 1 in 40, 2 in 41, 1 in 51, 1 in 60, 1 in 62, 1 in 63, 1 in 73, zuf. 35.
- Görbing, 1 in 49.
- Göring, 1 in 28.
- Gorlit, 1 in 54.
- Böfchel, 1 in 28.
- Gottbehüt, 1 in 15.
- Sottwald, 1 in 28, 1 in 37, zus.2.
- Goullon, 1 in 53.
- Göş, 1 in 5, 1 in 33, 2 in 50, 2 in 52, 1 in 53, zus. 7.

- Grabesched, 1 in 20.
- Graf, 1 in 33, 1 in 52, 3 in 66, zus. 5.
- Gräf, 1 in 5, 3 in 11, 2 in 33, 1 in 42, 1 in 50, zus. 8.
- Gräfenhahn, 1 in 45, 1 in 52, 3uf. 2.
- Grahmann, Gramann, 3 in 20 (ohne h), 4 in 24, 4 in 30, 2 in 32, 1 in 64, 1 in 74, 3uf. 13.
- Grahner, 1 in 21.
- Gramer, 1 in 52.
- Granz, 1 in 52.
- Grafer, 1 in 33.
- Gräffel, 6 in 49.
- Gräter, 1 in 64.
- Grau, 2 in 13, 1 in 33, juf. 3.
- Graub, 1 in 46.
- Graumann, Chrst.= u. 3on., 3 in 45, 1 in 73 (3on.), zus. 4.
- Grebe, 1 in 54.
- Grebner, 1 in 51, 14 in 53, 3uf. 15.
- Greif, 1 in 8, 1 in 41, juf. 2.
- Greifzu, 1 in 14, 1 in 27, 1 in 33, zuf. 3.
- Grenzer, 1 in 45.
- Greußel, 1 in 50.
- Grief, 4 in 45.
- Griesmann, 2 in 22.
- Grimm, 3 in 20, 1 in 28, 1 in 52, 1 in 54, 1 in 56, 1 in 73, 3uf. 8.
- Grimmer, 1 in 33.
- Grifchel, 1 in 39.
- Grob, 1 in 5, 1 in 21, 1 in 53, 3.3.

Grobe, 1 in 71.

Groll, 2 in 27.

Gröning, 2 in 45.

Grofd, 1 in 56.

Grofchel, 1 in 28.

**Groß**, 5 in 10, 4 in 27, 2 in 33, 2 in 38, 1 in 53, 1 in 62, 1 in 68, 1 in 69, 6 in 74, 1 in 75, 3uf. 24.

Großenbach, 1 in 52.

Großgebauer, 2 in 49, 1 in 73, zuf. 3.

Größing, 8 in 14.

Grötsch, 1 in 74.

Grube, 1 in 54.

Grumbach, 1 in 33.

Grünbaum, Idn., 1 in 73.

Granberg, 1 in 27.

Grund, 1 in 33.

Grünstein, 1 in 27.

Grüßing, 1 in 32.

Gubit, 1 in 32.

Sumpert, 1 in 27, 2 in 33.

Sundelach, Sundlach, 1 in 40, 2 in 53, 1 in 75, 3m. 4.

Gunbelwein, 1 in 33, 2 in 46, juf. 3.

Günkel, 10 in 74.

Guntelmann, 3 in 57.

Günsch, 1 in 33.

Günther, 1 in 27.

Gürtler, 6 in 37.

Sutberlet, 6 in 70.

Gutbier, 1 in 43.

Gith, 1 in 33, 1 in 46, 2 in 53, 1 in 54, zuf. 5.

Sutjahr, 5 in 27, 1 in 50, 1 in 53, 1 in 62, zus. 8.

Gutmann, 1 in 17, 1 in 28, 1 in 74, zuf. 3.

# Ş.

Haad, Had, 1 in 24, 8 in 33, 1 in 43, 1 in 53, 1 in 54, 1 in 64, 1 in 65, 1 in 72, zuf. 15.

Haas, Chrst.= u. Ion., 8 in 73 (Ion.), 1 in 74, zus. 9.

Babenftein, 1 in 74.

Haberkorn, 1 in 33, 1 in 41, 3uf. 2.

Habersang, 1 in 29, 1 in 53, zus. 2.

Sabid, 1 in 53.

Sabicht, 5 in 54.

Häfner, 1 in 22.

Hagelgans, 1 in 53.

Bagen, 1 in 33, 1 in 50, zuf. 2.

Hager, 1 in 24.

Sahn, 1 in 44.

**Ба**hпетапп, **Бапетапп**, 1 in 27, 1 in 19, зия. 2.

v. Sahnstein, 1 in 53.

Halbig, 1 in 33, 1 in 63, zuf. 2.

Samm, 2 in 15.

Sammelmann, 1 in 76.

Hammer, 1 in 33, 2 in 50,

Handschuh, 1 in 4, 1 in 6, 2 in 40, zuf. 4.

Sanbichuhmacher, 1 in 33.

Banf, Hanff, 10 in 3, 1 in 33, 2 in 64, 1 in 69, zuf. 14.

Happ, 19 in 31, 1 in 49, 6 in 61, 1 in 64, 4 in 69, zus. 31. Happich, 1 in 53, 7 in 54, zus. 8. Härcher, 1 in 74. Barbt, 1 in 5. Haring, 1 in 33. (†) Hartleb, 1 in 3. Hartmann, 1 in 6, 1 in 16, 4 in 27, 2 in 33, 1 in 37, 1 in 45, 1 in 50, 1 in 53, 1 in 57, 3 in 71, 1 in 74, zuf. 17. Hartung, 1 in 2, 1 in 8, 5 in 11, 5 in 14, 1 in 24, 7 in 32, 3 in 33, 1 in 44, 1 in 56, 2 in 59, 1 in 61, 1 in 66, 1 in 73, չայ. 30. Hafenpflug, 1 in 74. Haffelbach, 1 in 54. Haffenbach, 1 in 53. Sagler, 1 in 54. Hattenbach, 1 in 53. Hau, 1 in 54. Haub, 1 in 33. Baud, 2 in 11, 7 in 24, 2 in 38, 2 in 49, 1 in 53, zuf. 14. Saupt, 1 in 45. Hauptruck, 1 in 7, 1 in 33, 1 in 53, zus. 3. Baufen, 1 in 4, 1 in 33, juf. 2. Haushälter, 1 in 53. Hausmann, 1 in 33, 1 in 45, չս∮. 2. Han, 1 in 45. Hebenstreit, 1 in 50, 1 in 53, z.2. Bebig, 2 in 5, 4 in 14, 4 in 23, 1 in 41, zuf. 11.

Bedel, 4 in 30, 3 in 54, 1 in 76, zus. 8. Sehl, 1 in 53. Behling, 2 in 53. Beibenblut, 4 in 64. Beibenreich, 3 in 50, 1 in 53, 1 in 54, 1 in 64, zuf. 6. Beibinger, 1 in 29, 1 in 53, zuf. 2. Beil, Benl, 1 in 10, 4 in 12, 4 in 48, 1 in 54, 1 in 55, 2 in 58, 1 in 60, 1 in 67, zuf. 15. Beilbrunner, Ibn., 1 in 73. Heim, Hehm, 1 in 20, 1 in 22, 5 in 27, 9 in 31, 1 in 33, 1 in 35, 1 in 43, 2 in 45, 1 in 48, 26 in 49, 3 in 50, 2 in 55, 1 in 63, 2 in 64, 1 in 74, 3.57. Heimel, 1 in 1. Beimstädt, Beimstedt, 1 in 27, 1 in 50, zus. 2. Beine, 1 in 73. Beinede, 1 in 31, 1 in 53, zuf. 2. Heinemann, 1 in 54. Heiner, 1 in 34, 3 in 73, zus. 4. Heinig, 1 in 73. Beinrich, 1 in 6, 4 in 28, 1 in 45, 1 in 71, zuf. 11. Heinrichshofen, 1 in 28. Being, Being, 1 in 54, 1 in 60, zuf. 2. Helbig, 1 in 18, 1 in 33, 10 in 61, 1 in 66, 3 in 68, 1 in 74, 1 in 75, zuf. 18. Belbing, 2 in 33. Belbinghaus, 1 in 54.

Held, 1 in 41, 3 in 49, 1 in 54, 2 in 66, 1 in 73, zuf. 8.

Sell, 2 in 62.

Hellberg, 1 in 28, 1 in 53, 1 in 61, 3uf. 3.

Heller, 1 in 7, 1 in 13, 1 in 14, 1 in 25, 4 in 31, 4 in 33, 1 in 43, 6 in 44, 11 in 54, 5 in 56, 2 in 64, 1 in 70, 1 in 73, 3uf. 40.

Bellfeld, 1 in 15, 1 in 65, 3uf. 2.

Hellmann, 1 in 1, 1 in 4, 1 in 28, zuf. 3.

helmbold, 1 in 27.

Hellmuth, 3 in 22, 1 in 46, 3 in 57, 1 in 69, zuf. 8.

Hellmuthäuser, 1 in 31, 1 in 33, 2 in 51, 3uf. 4.

Belmrich, 1 in 2, 3 in 6, guf. 4.

Semel, 1 in 13.

hemming, 2 in 73.

Hentel, 2 in 3, 3 in 30, 3 in 33, 2 in 36, 1 in 45, 1 in 50, 3uf. 12.

Benneberg, 1 in 33. (†)

Denneberger, 2 in 6, 1 in 7, 6 in 23, 1 in 33, 10 in 38, 1 in 47, 1 in 59, auf. 22.

Senning, 1 in 33, 1 in 19, 3uf. 2.

Bengler, 1 in 73.

Bepp, 1 in 52.

Herbart, 1 in 33, 1 in 41, 2 in 45, 4 in 50, zus. 8.

Herbert, 1 in 6, 1 in 18, 2 in 24, 1 in 40, 1 in 73, zuf. 6.

Berbst, 1 in 33, 1 in 52, zus. 2. Derchenhahn, 1 in 20, 1 in 28, 1 in 56, 1 in 57, 1 in 63, zus. 5.

Berdert, 1 in 67.

Herchet, 1 in 12, 1 in 59, 3. 2. Herber, 1 in 57.

Berbmann, 3 in 33.

Berget, 3 in 60.

Bering, 1 in 33.

Dermann, 2 in 1, 3 in 23, 1 in 27, 2 in 37, 1 in 39, 2 in 41, 1 in 45, 2 in 51, 1 in 53, 1 in 62, 5 in 66, 1 in 73, 3uf. 22.

Berpich, 2 in 33, 1 in 44, zuf. 3. Herr, 1 in 30, 1 in 53, 1 in 58, zuf. 3.

Bertel (Bartel), 1 in 52.

Herzog, 1 in 73.

Depelt, 1 in 38, 2 in 76, zuf. 3. Def, 9 in 1, 1 in 2, 2 in 4, 4 in 3, 1 in 8, 1 in 9 1 in 14, 2 in 22, 1 in 27, 1 in 29, 5 in 33, 6 in 39, 1 in 41, 3 in 50, 1 in 52, 1 in 53, 6 in 54 4 in 56, 1 in 58, 2 in 64, 3 in 66, 8 in 67, 1 in 70, 2 in 73, 1 in 74, zuf. 67.

Begberg, 2 in 4.

Beffe, 1 in 53.

Beffer, 1 in 44.

Hefler, 1 in 1, 1 in 10, 1 in 11, 1 in 20, 1 in 30, 1 in 37, 2 in 64, 1 in 69, 3 in 76, 3uf. 11.

Beu, 1 in 52.

Deun, 2 in 64.

Beurich, 1 in 8, 9 in 24, 1 in 46, 1 in 50, 1 in 64, zuf. 13. Beufchtel, 1 in 27.

Beufing, 1 in 45, 1 in 53, 3.2. Beufinger, 2 in x, 1 in 14, 1 in 18, 1 in 21, 1 in 24, 1 in 44, 1 in 45, 2 in 64, 1 in 68, 2 in 73, 1 in 76, zus. 14.

Bener, 1 in 25.

Benland, 1 in 28.

Denn, 1 in 53.

Hildebrand (bt), 1 in 18, 1 in 22, 1 in 33, 1 in 47, 2 in 67, 6 in 73, zuf. 12.

Hill, 8 in 38, 1 in 53, zus. 9. Hilpert, 1 in 21, 3 in 22, 1 in

33, 1 in 46, 3 in 54, 1 in 73, zuf. 10.

Simmel, 1 in 53, 2 in 64, zuf. 3.

Biob, 4 in 33.

Hirn, 2 in 24.

Hirsch, 4 in 73.

Hobermann, 1 in 33, 1 in 62,

Pof, 2 in 12, 4 in 33, 1 in 42, **ձա**լ. 7.

v. Hof, 3 in 33.

Höfel, 1 in 6, 3 in 23, 1 in 53, **ձո**լ. 4.

Böfer, 5 in 30.

Böfling, 6 in 33, 1 in 40, 7 in 50, zuf. 14.

Hofmann, Chrst.= u. Idn., 2 in 4 (Ion.), 1 in 9, 1 in 10, 4 in 11, 1 in 12, 2 in 14, 1 in 20, 2 in 21, 2 in 22, 3 in 28, 4

in 30, 6 in 31, 7 in 33, 3 in 37, 2 in 38, 2 in 40, 3 in 42, 4 in 43, 19 in 45, 1 in 48, 1 in 49, 6 in 50, 2 in 53, 4 in 54, 3 in 55, 4 in 57, 1 in 59, 1 in 60, 5 in 64, 3 in 67, 2 72, 8 in 73 (5 In.), 16 in 74, zuf. 126.

Hohmann, 1 in 5.

Höhn, 1 in 4, 10 in 6, 3 in 45, 2 in 50, 1 in 60, zuf. 17.

Hobi, 1 in 64.

Holke, 1 in 54.

Holland (bt), 1 in 20, 1 in 44, 2 in 54, zus. 4.

Holtfott, 1 in 54.

Hölzer, 2 in 2, 10 in 6, 1 in 20, 2 in 38, 3 in 42, 1 in 64, zus. 19.

Holzhei, 1 in 53.

Holzhausen, 2 in 24.

Holzhäuser, 1 in 33.

Hommel, 4 in 15, 1 in 30, 1 in 33, 1 in 38, 1 in 42, 1 in 57, 1 in 60, 1 in 64, zuf. 11.

Honnborf, 4 in x, 1 in 53, zus. 5.

Hönn, 1 in 33.

Hopf, 1 in 5, 2 in 10, 1 in 14, 9 in 26, 4 in 33, 2 in 41, 1 in 50, 2 in 53, 6 in 54, 2 in 64, 1 in 67, 1 in 70, 1 in 74, **դս**ք. 33.

Horn, 2 in 50, 1 in 74, zus. 3. Borneffer, 1 in 35.

Bornlein, 1 in 60.

Hornschuh, 2 in 43.

Hornung, 1 in 52, 2 in 53, 1
75, zus. 4.

Börfchelmann, 1 in 14.

Hörster, 1 in 54.

Bosbach, 1 in 54.

Böffel, 1 in 9, 1 in 14, 2 in 27, 1 in 53, 1 in 70, zus. 6.

Foffeld, 6 in 25, 7 in 29, 5 in 33, 1 in 37, 1 in 51, 1 in 53, 1 in 56, 2 in 60, 1 in 64, 1 in 66, 3 in 71, 1 in 74, 3uf. 34.

Sörter, 1 in 54.

Soper, 1 in 37.

Sübel, 1 in 33.

Hibner, 2 in 26, 1 in 33, 1 in 44, 3uf. 4.

Bübfdmann, 6 in 61.

Huhn, 1 in 33, 1 in 53, 2 in 54, 3us. 4.

hummel, 1 in 50.

Büner, 1 in 22.

Hunneshagen, 1'in 22, 1 in 45, 1 in 53, 1 in 60, 1 in 71, 7 iu 73, 3uf. 12.

Hutmann, 2 in 53.

Hütter, 2 in 27, 1 in 41, 1 in 47, 1 in 53, 1 in 73, zuf. 5.

**3**.

Jacobi, 1 in 54.

Fäger, 1 in 24, 4 in 33, 2 in 54, 1 in 58, 1 in 59, 1 in 64, 2 in 74, zuf. 12.

Jahn, 1 in 18, 1 in 24, 1 in 26, 1 in 27, 1 in 33, 1 in 53, 3 in 64, zus. 9. Jetschty, 8 in 30.

Ift, 1 in 1, 1 in 53, zus. 2.

Iffert, 1 in 33, 1 in 54, 6 in 61, zuf. 8.

3hling, 8 in 25, 6 in 29, 2 in 37, 1 in 53, 1 in 76, zuf. 18.

Ilgen, 2 in 54, 2 in 74, zuf. 4. Job, 3 in 35.

Fobst, 2 in 15, 1 in 18, 1 in 20, 2 in 31, zuf. 6.

Johannes, 4 in 33.

John, 1 in 21.

Jordan, 1 in 33.

Iring, 1 in 28.

Bucht, 2 in 4.

Fung'gt), 1 in 14, 2 in 44, 1 in 53, 1 in 54, 6 in 61, 2 in 64, 2 in 66, 2 in 71, 4 in 74, 1 in 76, zuf. 22.

Fünger, 1 in 9, 1 in 34, 1 in 42, zus. 3.

Junius, 1 in 57. · Just, 2 in 45.

Я.

Radelbach, 1 in 13.

Rähler, 1 in 27.

Rahn, 3 in 6 (Jon.), 2 in 27, zuf. 5.

Raifer, Rapfer, Chrst.= u. Ion. 2 in 13, 2 in 16, 4 in 24, 1 in 27, 4 in 33, 2 in 50, 1 in 76. 3uf. 16.

Rälber, 4 in 2, 2 in 18, 1 in 67, zuf. 7.

Ralb, 1 in 31, 1 in 54, 1 in 67, 3us. 3.

Ralbit, 3 in 74. Rallenbach, 1 in 25, 1 in 29, 1 in 33, 12 in 37, 1 in 52, 1 ni 53, 2 in 66, 2 in 71, 7 in 37, auf. 28. Kalov, 1 in 53. Kambach, 1 in 50. Rammerdiener, 1 in 64. Rämmerzahl, 1 in 2, 1 in 4, 5 in 28, zus. 7. Rammler, 1 in 76. Rämpf, 1 in 27, 1 in 33, 1 in 55, 3 in 61, 1 in 74, zus. 7. Rappauf, 1 in 31. Rappel, 1 in 21 (Idn.). Rarg, 1 in 40.1 Karl, Carl, 1 in 3, 1 in 4, 4 in 14, 2 in 10, 1 in 24, 1 in 33, 1 in 44, 1 in 49, 1 in 60, 1 in 75, zus. 14. Karn, 1 in 54. Rarsch, 1 in 28. Rarst, 1, in 45. Rasemann, 1 in 50. Rägner, 5 in 74. Raupert, 11 in 54. Rat (Idn.), 1 in 6, 1 in 73, z. 2. Ragenberger, 1 in 11, 1 in 20, 1 in 33, 1 in 52, zus. 4. Ratung, 7 in 54. Reeb, 1 in 45. Regel, 1 in 38, 1 in 66, zuf. 2. Rehl, 1 in 14, 1 in 20, 2 in 32, 1 in 49, zuf. 5. Rehlhof, 3 in 74. Rehr, 4 in 33, 9 in 61, zuf. 13. Reib, 1 in 52.

Reibe, 1 in 1. Reidel, 2 in 3, 1 in 8, 2 in 22, 6 in 32, zuf. 11. Reil, 3 in 28. Reim, 1 in 50, 2 in 57, juf. 3. Reiner, 1 in 8, 2 in 28, 2 in 32, 3 in 33, zus. 8. Rell, 1 in 21, 2 in 33, 1 in 42, 3 in 54, 1 in 55, 1 in 63, 1 in 76, zuf. 10. Reller, 1 in 1, 1 in 16, 1 in 18, 4 in 22, 1 in 24, 3 in 29, 1 in 35, 6 in 38, 6 in 45, 1 in 49, 1 in 61, 1 in 64, 3 in 73, 1 in 75, zuf. 31. Rellermann, 3 in 5, 3 in 22, 1 in 28, 1 in 42, 1 in 45, 3 in 54, 1 in 60, 1 in 72, 1 in 73, դս[. 15. Rellner, 2 in 20, 2 in 33, 3uf. 4. Remmel, 1 in 45. Remlein, 1 in 38, 7 in 64, zuf. 8. Rempf, 1 in 64. Rergel, 1 in 53. Rern, 1 in 33, 1 in 53, zuf. 2. Reßler, 4 in 27, 1 in 28, 1 in 30, 3 in 33, 1 in 53, 1 in 60, 1 in 62, 1 in 74, zuf. 13. Rettner, 2 in 26, 1 in 41, 2 in 44, 1 in 52, 2 in 74, zuf. 6. Repgner, 2 in 33, 1 in 74, auf. 3. Riehm, 3 in 74. Kilian, 1 in 47. Kind, 1 in 39, 1 in 45, zuf. 2. Rindel, 1 in 44.

Rindschuh, 1 in 18. Kircher, 1 in 33, 2 in 50, 3uf. 3. , Rirchhof, 9 in 4. Rirchner, 4 in 9, 13 in 14, 1 in 23, 5 in 26, 1 in 31, 3 in 33, 1 in 36, 1 in 38, 7 in 41, 1 in 44, 4 in 45, 1 in 52, 1 in 53, 2 in 54, 9 in 56, 1 in 60, 1 in 62, 3 in 64, 7 in 66, 4 in 67, 1 in 70, 1 in 72, 1 in 73, 2 in 74, zus. 75. Rirsch, 1 in 28, 5 in 54, 1 in 56, չալ. 7. Rirstenpfad, 3 in 31, 2 in 74, zus. 5. : Rißling, 1 in 21, 1 in 56, 1 in 58, 4 in 63, zus. 7. . **R**igner, 1 in 8, 1 in 9, 1 in 11, 1 in 22, 1 in 33, 1 in 54, 2 in 56, 2 in 63, 2 in 74, zuf. 12. Klandt, 1 in 57. Rlaubert, 1 in 54. Rlaus, 5 in 22. Rlee, 3 in 36, 1 in 44, 6 in 45, 1 in 59, 1 in 61, 3 in 73, 1 in 74, 1 in 75, zuj. 17. Rleffel, 1 in 59, 1 in 62, 1 in

73, 2 in 74, 1 in 75, zus. 6.

Rein, 3 in 10, 1 in 12, 1 in 31, 1 in 33, 2 in 45, 1 in 64,

Rlett, 2 in 56, 1 in 65, 1 in 69, 1 in 72, zuf. 5.

7 in 74, zuf. 16. Rleinert, 1 in 26.

Rlep, 1 in 53.

Rileinstüber, 1 in 44.

Rlingelhöfer, 1 in 54.

Klinzing, 1 in 53. Anabe, 1 in 18. Anapp, 1 in 53, 5 in 67, zus. 6. Anauf, 2 in 22, 2 in 24, 2 in 33, 1 in 54, 1 in 62, 3uf. 8. Anat, 1 in 54. Rnieling, 16 in 61. Aniesel, 2 in 26. Anipping, 1 in 28. Knisa, 3 in 74. Knoch, 1 in 53. Anopf, 1 in 53. Anop, 2 in 33. Anoth(e), Anott, 1 in 1, 4 in 13, 1 in 28, 2 in 33, 1 in 43. 3 in 53, 9 in 54, 1 in 61, 2 in 69, 1 in 75, zuf. 25. Anöttel, 1 in 60. Roch, 8 in 8, 2 in 22, 1 in 23, 2 in 24, 1 in 26, 1 in 27, 7 in 33, 1 in 37, 6 in 44, 1 in 50, 1 in 53, 1 in 58, 10 in 60, 15 in 74, 1 in 75, zus. 58. Roffel, 1 in 54. Kohl, 3 in 40, 2 in 60, zuf. 5. Köhler, 4 in 3, 3 in 4, 3 in 10, 1 in 13, 2 in 16, 1 in 18, 3 in 19, 2 in 25, 2 in 27, 7 in 33, 4 in 44, 1 in 49, 2 in 50, 1 in 52, 1 in 53, 14 in 54, 4 in 55, 3 in 58, 1 in 64, 1 in 67, 2 in 69, 5 in 73, 10 in 74, չսք. 83. Rolb, 1 in 6, 3 in 24, 3 in 40, 2 in 46, 4 in 60, zuf. 13. Rolbe, 2 in 54. Röllner, 1 in 52.

Rompe, 1 in 26. Rönig, 1 in 12, 1 in 15, 1 in 18, 1 in 20, 36 in 28, 1 in 30, 3 in 33, 3 in 39, 9 in 40, 2 in 41, 6 in 45, 2 in 47, 1 in 56, 1 in 57, 1 in 63, 2 in 64, 2 in 68, 3 in 72, 3 in 73, 7 in 74, zus. 85. Königshof, 1 in 1, 1 in 13, 7 in 19, 1 in 53, 1 in 54, zus. 11. Roob, 3 in 15, 1 in 33, 3uf. 2. Korn, 1 in 53. Rornbrod, 5 in 54. v. Rotsch, 1 in 64. Rottenrott, 1 in 64. Kraft, 1 in 1. v. Krafft, 1 in 33. Kräger, 1 in 33. Krah, 1 in 27, 1 in 53, zus. 2. Kramer, 3 in 4, 2 in 43, 1 in 54, zus. 6. Krämer, 2 in 50, 1 in 53, z. 3. Kranz, 1 in 3, 1 in 18, 3 in 27, չալ. 5. Kraus, Krauß, 4 in 4, 1 in 5, 1 in 20, 1 in 22, 3 in 50, 1 in 53, 4 in 54, zuf. 15. Rrause, 1 in 4. Krausherr, 1 in 40. Krauslich, 1 in 4, 1 in 12, 1 in 57, zus. 3. Kraußer, 1 in 38. Rrautwurst, 1 in 3, 2 in 28, չսլ. 3. Kräter, Kreter, 1 in 47, 1 in 53, 2 in 73, zus. 4.

Rrech, 4 in 3, 1 in 33, 1 in 34,

1 in 42, 25 in 49, 1 in 54, 3 in 56, 6 in 74, zuf. 42. Rrechberger, 1 in 31, 1 in 64, λuf. 2. Rreiß, 1 in 45. Rrell, 1 in 21, 2 in 31, 4 in 33, 2 in 48, 2 in 53, zuf. 11. Kremer, 1 in 72. Arempel, 1 in 50. Rreß, 2 in 73, 1 in 24, 4 in 33, 1 in 53, 1 in 74, zuf. 9. Areuling, 1 in 69. Kreuslich, 1 in 50. Areuter, 1 in 54. Areuzmann, 1 in 54. Rrieg, 1 in 11, 1 in 12, 2 in 20, 1 in 21, 12 in 24, 1 in 33, 2 in 38, 3 in 40, 7 in 57, 1 in 70, zuf. 31. Kriegsmann, 1 in 20, 1 in 49, 3 in 55, zus. 5. **Arob**, 1 in 66. Kronacher, 1 in 33, 1 in 73, 3. 2. Rroner, 2 in 64. Kröning, 3 in 36, 1 in 59, z. 4. v. Krofigt, 1 in 33. Krötsch, 1 in 20, 1 in 74, zus. 2. Rrug, 1 in 27, 2 in 37, 4 in 40, չսլ. 7. Krüger, 2 in 50. Kruspe, 1 in 33. Ruch, 1 in 21, 1 in 38, 1 in 42, Rüchler, 1 in 21, 1 in 63, 3uf. 2. Rügler, 1 in 44. Ruhhirt, 3 in 20, 2 in 21, 1 in 28, zus. 6.

Ruhles, 1 in 31, 1 in 43, 1 in 75, չսք. 3. Rühlewein, 1 in 52. Rühn, 4 in 19, 1 in 38, 1 in 53, 1 in 54, zus. 7. Rühmel, lin 37. Rühnert, 2 in 64. Rühnhold, 1 in 33, 1 in 64, μj. 2. Rühnleng, 1 in 18. Rümmel, 2 in 37, 4 in 28, zuf. 6. Rümmelt, 2 in 28. Rummer, 1 in 24, 1 in 33 zuf. 2. Rümpel, 2 in 13, 2 in 19, 7 in 26, l in 33, l in 39, 1 in 53, 1 in 54, 1 in 75, zuf. 16. Rürschner, 2 in 13, 4 in 24, 1 in 30, 11 in 37, 1 in 39, 1 in 51, 3 in 54, 1 in 57, 1 in 63, zuf. 25. Rüster, 1 in 37. Rütter, 1 in 26.

## Ω.

Lachmann, 1 in 52.
Lachmann, 1 in 53.
be Lacum, 1 in 33, 1 in 53, 3uf. 2.
Lämmerhirt, 1 in 33, 3 in 37, 1 in 53, 3uf. 5.
Lämmert, 1 in 18.
Lampert, 3 in 43, 1 in 55, 3.4.
Landgraf, 1 in 11, 1 in 21, 1 in 22, 2 in 41, 3 in 47, 1 in 53, 10 in 74, 3uf. 19.
Landler, 1 in 54.

Landmann, 2 in 45. Lang, 1 in 33, 1 in 44, 1 in 46, 1 in 50, 7 in 64, 4 in 73 (3dn.), zuf. 15. Langbein, 1 in 33, 2 in 54 zus. 3. Langlot, 3 in 33, 1 in 37, 1 in 53, zus. 5. Langguth, 3 in 24, 1 in 33, 1 in 53, zus. 5. Lapp, 2 in 11, 5 in 74, zus. 7. Lässer, 1 in 44, 1 in 47, zuf. 2. Laudensack, 1 in 20. Lauen, 2 in 33. Läuser, 1 in 52. Lautenschläger, 1 in 74. Ledermann, 1 in 61. Lehmuth, 10 in 35, 1 in 54, 1 in 58, 1 in 59, 2 in 72, zuf. 15. Leib, 2 in 24. Leiber, 2 in 45. Leibknecht, 5 in 19. Leifer, 1 in 42, 23 in 74, 3.24. Leinhos, 1 in 1, 1 in 13, 1 in 33, 1 in 45, zus. 4. Leipold, 1 in 52. Leippert, 1 in 44. Leister, 1 in 10, 3 in 21, 1 in 33, 1 in 63, zus. 5. Leitschuh, 1 in 14, 1 in 37, z. 2. Lemmert, 1 in 20, 1 in 47, 2 in 73, zus. 4. Lemser, 1 in 53. Lent, 1 in 33. Lenz, 3 in 24, 2 in 37, 1 in 53, 1 in 73, 1 in 74, zuf. 8. Leppert, 4 in 14. 13 \*

Lefer, 1 in 36, 1 in 40, 1 in 45, zus. 3. Leste, 1 in 64. Leffer, 1 in 22, 1 in 26, 1 in 33, 1 in 51, 1 in 52, 5 in 54, 6 in 61, 1 in 62, zus. 17. Leupold, 1 in 50. Levi, 3 in 20 (3dn.). Lenh, 10 in 1, 8 in 13, 5 in 18, 1 in 28, 1 in 45, 1 in 53, 2 in 54, 3 in 61, zus. 31. Liborius, 2 in 72. Lichtenstein, 1 in 73 (3bn.). Liebermann, 1 in 27. Liebeskind, 1 in 27. Liebfnecht, 2 in 53. Liebmann, 6 in 54. Lieber, 2 in 33, 1 in 53, 2 in 66, zuf. 5. Limpert, 4 in 6, 6 in 18, 1 in 28, 1 in 51, zuf. 12. Lind, 3 in 11, 1 in 44, 6 in 54, 1 in 70, 1 in 72, 1 in 73, 1 in 76, zuf. 14. Lindemann, 2 in 5, 1 in 9, 2 in 15, 2 in 20, 1 in 23, 3 in 26, 2 in 45, 1 in 53, 1 in 57, 1 in 60, 1 in 70, 2 in 73, 1 in 74, zuf. 20. ·Lindenlaub, 1 in 53. ·Lindner, 1 in 45. Lindörfer, 2 in 50. Link, 4 in 33. Linfer, Linger, 1 in 34, 2 in 35, 4 in 56, 1 in 58, 1 in 68, 6 in 72, 1 in 73, 1 in 74, zus. 17.

Linz, 1 in 8, 1 in 52, 1 in 53, Linzer, 2 in 54, 5 in 60, zuf. 7. Lipp, 1 in 5, 1 in 44, 1 in 59. zus. 3. Lippel, 4 in 55, 1 in 59, zuf. 5. Lochmann, 1 in 74. Lochner, 9 in 9. Lohmann, 1 in 64. Lohr, 1 in 40. Lohrengel, 1 in 53. Lomler, 1 in 53. Lommel, 1 in 50. Loos, 1 in 50, 1 in 64, zuf. 2. Lorenz, 1 in 33. Lorey, 1 in 33, 1 in 52, 1 in 53, zus. 3. Lörzel, 1 in 8. Lörger, 3 in 45, 2 in 60, 3uf. 5. ·Lösch, 3 in 1, 1 in 13, 2 in 46, zuf. 6. Löschigk, 1 in 28. Löser, 6 in 61. Log, 6 in 33, 2 in 49, 1 in 63, 1 in 73, zuf. 10. Löw, 2 in x. Lucas, 1 in 53, 1 in 74, zus. 2. · Luck, 1 in 37, 1 in 52, 1 in 53, 1 in 71, zuf. 4. Lüdher, 1 in 54. Ludwig, 1 in 31, 1 in 55, 1 in 64, zuf. 3. · Luther, 1 in 29, 3 in 33, 5 in 37, 2 in 53, 11 in 54, zuf. 22. Luthart, 1 in 33. Lux, 1 in 53.

M.

Maar, 1 in 23. Maafer, 1 in 33. Machelet, 1 in 16, 2 in 54, zuf.3. Mack, 1 in 24. Mader, Mäder, 1 in 53, 16 in 54, zus. 17. Mägbefrau, 1 in 28. Mahler, 1 in 33, 1 in 49, 1 in 73, 8 in 74, zus. 11. Mai, Man, Chrst.= u. Ion., 1 in 33, 1 in 50, 1 in 59, 2 in 67, 2 in 69, 2 in 73, 6 in 74, zuf. 15. Maner, Mener, Ion .= u.Chrstn., 6 in 6 (3dn.), 1 in 24, 3 in 33, 1 in 64, 3 in 74, zuf. 14. Maifart(th), 1 in 6, 1 in 53, 2 in 56, zus. 4. Mainefranz, 1 in 73. Malsch, 3 in 1, 1 in 53, 4 in 56, 45 in 61, 3 in 73, zuf. 56. Mandel, 1 in 54. Manfeld, Mannfeld, 3 in 24, 1 in 40, 3 in 45, zuf. 7. Manger, 1 in 33. Mangold, 1 in 64. Mann, 2 in 26, 1 in 33, 1 in 53, չսյ. 4. Mannheimer, Ion., 1 in 33, 1 in 73, zus. 2. v. Mansbach, 1 in 33, 1 in 74,

Markach, 1 in 33, 3 in 35, 1

in 36, 1 in 42, 1 in 53, 1 in

56, 2 in 64, 1 in 73, zuf. 11.

zus. 2.

Margilet, 2 in 33. Mark, 3 in 32, 1 in 50, 1 in 73, zuf. 5. Märkel, 1 in 39. Märker, 1 in 33. Markert, 3 in 12, 7 in 24, 2 in 27, 5 in 45, 1 in 60, 1 in 63, 1 in 74, zuf. 20. Markscheffel, 1 in 28. Marquardt, 1 in 8, 1 in 56, 1 in 66, zus. 3. Marr, 9 in 32, 1 in 64, 3nf. 10. Marschall, 1 in 2, 1 in 8, 7 in 27, 2 in 33, 10 in 45, 1 in 50, 2 in 60, 1 in 74, zuf. 25. Marsteller, 1 in 54. Marth, 1 in 63. Martini, 1 in 28, 13 in 50, 3. 14. Martinfteg, 1 in 33. Maß, 2 in 14, 1 in 34, zus. 3. Matthes, 4 in 27, 1 in 28, 3 in 33, 1 in 45, zus. 9. Matthias, 1 in 54. Mauer, 1 in 33. Mäurer, 1 in 53. Maurer, 1 in 74. Mechthold, 1 in 18. Medel, 1 in 60. Meerbach, 1 in 29, 1 in 56, zuf. 2. Meffert, 1 in 53. Meininger (3on.), 1 in 4, 1 in 8, 9 in 24, 1 in 33, 1 in 50, 1 in 54, zuf. 14. Meise, 1 in 33. Meisch, 1 in 64. Meiß, 1 in 10, 1 in 38, 2 in

42, 1 in 49, jul. 5.

Meißner, 1 in 50. Meister, 1 in 33, 1 in 54, zus. 2. Melzbach, 1 in 29. Melzhaimer, Melzheimer, 1 in 53, 1 in 61, zuf. 2. Memler, 1 in 33, 2 in 50, **ձս**∫. 3. Mend, 1 in 54. Mendius, 1 in 33. Mengwein, 5 in 14. Menz, 1 in 54. Merke, 1 in 54. Merkel, 1 in 5, 1 in 33, 6 in 54, 5 in 64, zus. 13. Merz, 1 in 54. Meg, 1 in 21. Meufel, 1 in 33, 6 in 56, zuf. 7. Met, 1'in 8, 3 in 35, 1 in 53, 1 in 60, 2 in 67, 10 in 73, 3 in 74, zus. 21. Michel, 1 in 37, 1 in 53, 4 in 54, 3 in 61, zus. 9. Witchelfelder, 1 in 42, 2 in 76, zuf. 3. Milke, 1 in 61. Milz, 1 in 53. Minner, 1 in 53. Minor, 2 in 33, 2 in 54, zuf. 4. Mittelsborf, 2 in 19, 1 in 23, 1 in 25, 1 in 26, 2 in 29, 1 in 33, 1 in 44, 5 in 56, 1 in 73, 4 in 74, 1 in 76 (=er), z. 20. Möder, 1 in 35, 2 in 54, 1 in 56, չսք. 4. Mohr, 1 in 33, 1 in 73, 1 in 74, zus. 3. Möhring, 1 in 10.

Möller, 1 in 1, 1 in 12, 1 in 18, 1 in 27, 1 in 29, 1 in 39, 4 in 44, 1 in 50, 2 in 51, 2 in 52, 1 in 53, 14 in 54, 2 in 56, 2 in 59, 1 in 63, 6 in 64, 2 in 66, 1 in 68, 1 in 70, 1 in 72, 1 in 74, zus. 47. Molter, 2 in 5. Molwit, 1 in 50. Mordhorst, 2 in 24. Morgenroth, 1 in 24, 2 in 30, zus. 3. Morgenweck, 1 in 25, 1 in 28, 1 in 53, zus. 3. Morit, 1 in 54. Morschefsth, 1 in 53. Mosemann, 1 in 18. v. Mosengeil, 1 in 33. Motschmann, 1 in 33. Mog, 1 in 5, 4 in 14, 1 in 21, 1 in 33, 1 in 38, 1 in 44, 2 in 53, 1 in 54, 1 in 62, 1 in 63, zus. 14. Muck, 1 in 33, 1 in 54, zuf. 2. Mühlfeld, 1 in 53. Mühlfelder, 1 in 2 (3on.). Müller, 1 in 2, 5 in 4, 1 in 7, 5 in 8, 1 in 10, 4 in 13, 4 in 14, 7 in 20, 1 in 22, 7 in 28, 10 in 33, 1 in 38, 1 in 40, 1 in 42, 1 in 43, 4 in 45, 1 in 46, 9 in 49, 3 in 50, 4 in 51, 1 in 53, 3 in 54, 6 in 56, 2 in 58, 2 in 62, 1 in 63, 2 in 65, 7 in 66, 1 in 69, 1 in 72, 3 in 73, 10 in 74, 1 in 75,

zus. 112.

Millich, 1 in 12.

Münch, 1 in 64.

Munk, 1 in 33, 1 in 45, 1 in 50, 1 in 60, 3uf. 4.

Munke, 1 in 74.

Münker, 2 in 49, 1 in 63, 3. 3.

Münzel, 1 in 64.

Muhmacher, 1 in 20.

Muhmacher, 1 in 4, 1 in 63, 3uf. 2.

Muth, 3 in 27, 1 in 50, 3uf. 4.

#### N.

Magler, 1 in 22, 1 in 59, 1 in 73, zuf. 3. Mattermann, 1 in 22, 1 in 33, 1 in 63, zuf. 3. Naumann, 1 in 7. Meidherr, 1 in 61. Neidmann, 1 in 45. Mennstiel, 1 in 53. v. Nessen, 1 in 26, 6 in 27, 1 in 33, 7 in 41, 1 in 64, zuf. 16. Neu, 1 in 9, 1 in 52, zuf. 2. Neubert, 1 in 46, 1 in 50, 1 in 53, չսք. 3. Meumann, 3 in 33, 1 in 43, 1 in 53, 2 in 74, 1 in 75, zus. 8. Neumener, 2 in 33. Meundorf, 1 in 4. Neuschwanger, 1 in 47. Neus, 1 in 27. . Nicolaus, 1 in 33. Niebergall, 1 in 53. Miebling, 1 in 22, 1 in 58, λuf. 2. Niemand, 1 in 16.

Niemet, 1 in 33. Nier, 1 in 10, 3 in 21, 3 in 33, 1 in 40, 1 in 48, 2 in 60, 3 in 76, zuf. 14. Nimrich, 1 in 33. Mix, 1 in 45. Noback, 1 in 61. Nohr, 1 in 33. Nordheim, 1 in 73. (Idn.) Mordmeyer, 1 in 54. Nößler, 2 in 20, 1 in 33, zus. 3. Nothnagel, 2 in 10, 1 in 18, 2 in 33, 1 in 54, 1 in 68, 1 in 73, zuf. 8. Nowac, 1 in 60. Mürnberger, 1 in 40. Nußbaum, 1 in 27.

### D.

Oberländer, 1 in 33, 1 in 52, zuf. 2. v. Oberländer, 2 in 33. Obermüller, 4 in 33. Deckel, 6 in 64. Dehling, 1 in 71. Dehring, 1 in 60. Dehrlein, 1 in 64. Opel, 1 in 27. Opfermann, 2 in 14, 1 in 23, 1 in 52, zus. 4. Opit, 1 in 64. Oppel, 2 in 24, 1 in 53, 1 in 74, zus. 4. Drf, 1 in 26, 4 in 27, zuf. 5. Ortenstein, 2 in 73. (3bn.) Ortleb, 1 in 67. Ortloff, 2 in 45.

Ortmann, 2 in 33, 2 in 37, 1 in 53, 1 in 56, zus. 6. Ortweiler, 2 in 73. (Idn.) Oschmann, 1 in 61. Oftertag, 2 in 33. Dther, 1 in 4, 1 in 48, zus. 2. Ott, 2 in 42. Dettel, 1 in 62. Dettker, 1 in 54. Dettlinger, 2 in 57, 2 in 74, zus. 4. Ottmann, 1 in 33. Otto, 4 in 3, 1 in 8, 1 in 15, 4 in 20, 1 in 24, 2 in 31, 1 in 32, 3 in 33, 1 in 46, 24 in 49, 2 in 50, 1 in 52, 2 in 54, 3 in 55, 2 in 56, 2 in 64, 1 in 65, 5 in 70, zuf. 60.

### B.

Panse, 1 in 8. Pabst, Papst, 1 in 52, 8 in 64, 1 in 70, 1 in 76, zus. 11. Pasch, 1 in 39. Pater, 1 in 73. Paul, 1 in 54, 1 in 56, zuf. 2. Peppich, 1 in 45. Perz, 1 in 6. Beter, 5 in 1, 2 in 14, 1 in 16, 1 in 37, 4 in 44, 2 in 51, 1 in 53, 3 in 54, 6 in 61, 3. 25. Petermann, 2 in 33. Petter, 2 in 54. Pepenberger, 3 in 9, 1 in 47, 1 in 73, zus. 5. Pfändner, 1 in 33.

Pfannstiel, 2 in 1, 2 in 27, 7 in 54, 8 in 56, zuf. 19. Bfeffer, 1 in 30, 1 in 64, z. 2. Pfefferkorn, 6 in 45. Pfeifer, Pfeiffer, 1 in 20, 4 in 33, 3 in 44, 1 in 70, zus. 9. Bfister, 5 in 24, 1 in 46, 1 in 53, 1 in 76, zus. 8. Pflüger, 1 in 73. Pfordt, 1 in 53. Pfündel, 1 in 45. Picel, 4 in 73. Pistor, 6 in 54. Plautberg, 1 in 54. Plettung, 2 in 33. Pohl, 1 in 4, 3 in 46, 1 in 73, zus. 5. Pohlen, 1 in 43. Polt, 1 in 52. Polz, 1 in 52. Popp, 1 in 26, 1 in 53, 1 in 60, 1 in 61, zus. 4. Poppenhäuser, 2 in 33. Powalth, 1 in 33. Preiß, 1 in 42, 1 in 48, zuf. 2. Pröschold, 1 in 53. Propmann, 1 in 33, 1 in 74, zus. 2. Puff, 1 in 76.

### R.

Raab, 2 in 44. Räder, 3 in 64. Rädlein, 1 in 12. Ranft, 4 in 1, 1 in 13, 1 in 29, 1 in 53, zuf. 7. Rapich, 1 in 27. Raßbach, 4 in 1, 1 in 7, 1 in 13, 1 in 14, 1 in 38, 2 in 49, 3 in 54, zuf. 13.

Raßmann, 6 in 33, 5 in 35, 2 in 54, 1 in 59, zuf. 14. Rath, 1 in 28.

Rau, 1 in 24, 1 in 50, zuf. 2.

Rauch, 1 in 15, 6 in 27, 1 in 28, 1 in 33, 1 in 49, zuf. 10. Raumschüffel, 1 in 4, 1 in 28,

1 in 32, 1 in 55, 1 in 57, 3.5.

Rausch, 1 in 53.

Rauscher, 1 in 44.

Raufer, 1 in 45.

Recknagel, 2 in 29, 3 in 54, 1 in 58, 2 in 69, zuf. 8.

Redwell, 1 in 68, 1 in 70, z. 2. Reder, 1 in 4, 1 in 33, 1 in 52,

1 in 53, 1 in 60, zus. 5.

Rehm, 1 in 58, 1 in 73, zuf. 2.

Rehmann, 1 in 45.

Rehtanz, 1 in 39.

Reibstein, 1 in 54.

Reich, 2 in 14, 1 in 19, 1 in 21, 1 in 22, 1 in 23, 2 in 28, 7 in 33, 1 in 53, 13 in 54, z. 29. Reiche, 2 in 33.

Reichart (bt), 1 in 21, 1 in 33, 2 in 44, 14 in 45, 1 in 51, 1 in 53, 2 in 74, 3uf. 22. Reichert, 1 in 8, 1 in 21, 1 in

Reichert, 1 in 8, 1 in 21, 1 in 44, zus. 3.

Reichmann, 1 in 53.

Reif, 1 in 1, 1 in 20, 2 in 33, 1 in 53, 1 in 56, 1 in 64, 1 in 71, zuf. 8.

Reimann, 1 in 53.

Reinecke, 1 in 54.

Reineder, 10 in 28.

Reinhardt, 3 in 1, 1 in 4, 2 in 5, 2 in 13, 3 in 14, 1 in 21, 1 in 26, 3 in 35, 4 in 50, 4 in 54, 1 in 61, 3 in 74, 1 in 76, 3uf. 29.

Reis, 2 in 73. (3on.)

Reißig, 1 in 36, 4 in 74, zuf. 5.

Renner, 2 in 33.

Repp, 1 in 18.

Reppert, 5 in 9.

Reps, 1 in 21, 2 in 26, 1 in 43, 1 in 69, zuf. 5.

Reseberg, 1 in 53.

Reg, 1 in 37, 1 in 62, zuf. 2.

Ressing, 1 in 53.

Regner, 1 in 34.

Rether, 3 in 27, 2 in 51, 1 in 52, zuf. 6.

Retsch, 1 in 54.

Rettig, 2 in 1, 1 in 41, zuf. 3. Reuchfel, 2 in 5, 1 in 44, 1 in

62, zuf. 4.

Reufauf, 1 in 3, 3 in 5, 2 in 22, 2 in 32, 1 in 38, 1 in 47, 1 in 61, 1 in 62, zuf. 12.

Reulohn, 2 in 38, 1 in 63, 3. 3. Reum, 26 in 1, 2 in 16, 1 in 33, 2 in 39, 1 in 46, 1 in 52, 3uf. 33.

Reumann, 1 in 8, 1 in 33, 1 in 39, 3 in 43, 3uf. 6.

Reuge, 1 in 54.

Reuglich, 1 in 66.

Reuter, 1 in 8, 1 in 38, 1 in 76, zus. 3.

Reuwell, 1 in 64. Repher, 4 in 64. Richter, 1 in 22, 1 in 33, 1 in 53, 2 in 54, 1 in 63, 7 in 73, zuf. 13. Rides, 1 in 34, 1 in 49, 3uf. 2. Riehm, 3 in 54. Riened, 5 in 33. Ries, 1 in 60. Riethweg, 2 in 24. Ringler, 1 in 45. Rink, 1 in 33, 4 in 50, zuf. 5. Rippel, 2 in 33, 1 in 38, 2 in 50, 1 in 74, zus. 6. Ripperger, 1 in 28, 1 in 33, 3. 2. Ritter, 1 in 22, 1 in 33, zuf. 2. Rittmeper, 1 in 33. Rittweger, 1 in 53. Rit, 1 in 17, 1 in 21, 3 in 33, 1 in 34, 1 in 62, 1 in 65, 1 in 68, 1 in 74, 1 in 76, zuf. 11. Rigmann, 1 in 26. Rödel, 1 in 50. Röder, 1 in 17, 1 in 29, 4 in 33, 1 in 34, 2 in 35, 1 in 41, 1 in 52, 4 in 56, 1 in 62, 4 in 65, 3 in 66, zus. 23. Rödger, 1 in 41. Röhlig, 1 in 6, 1 in 64, 3. 2. Röhner, 5 in 27. Röhr, 1 in 54. Röhrig, 1 in 30, 1 in 37, 1 in 50, 1 in 53, 1 in 54, 4 in 64, 3 in 73, zus. 12. Röhring, 1 in 45. Röll, 1 in 28, 1 in 45, zuf. 2. Romberg, 2 in 33. (3on.)

Romeis, 2 in 28. Römhild, 2 in x, 4 in 1, 1 in 13, 2 in 29, 1 in 33, 1 in 53, 1 in 54, 1 in 71, zuf. 13. Rommel, 2 in 1, 1 in 20, 3 in 24, 3 in 33, 1 in 39, 1 in 41, 2 in 45, 1 in 47, 1 in 50, 5 in 52, 1 in 53, 4 in 54, 5 in 56, 1 in 61, 2 in 64, 3 in 66, 1 in 67, 1 in 70, 1 in 74, z. 39. Romershaufen, 1 in 53. Rompel, 2 in 28. Rosa, 4 iu 74. Rofe, 1 in 33, 1 in 43, zus. 2. Rosenbaum, 1 in 4. Rofenblatt, 1 in 27. Rosenbusch, 1 in 70, 1 in 73, zuf. 2. Rosenthal, 1 in 4, 1 in 73, (3bn.) Rofer, 1 in 34, 1 in 64, guf. 2. Rof, 1 in 33. Rößling, 1 in 54, 1 in 61, 3.2. Rogmann, 2in 33, 1 in 64, 3.3. Rögner, 2 in 2, 1 in 8, guf. 3. Rost, 1 in 49. Roth, 3 in 32, 3 in 33, 1 in 36, 8 in 44, 1 in 50, 1 in 53, 7 in 55, 2 in 63, 1 in 66, 1 in 69, 2 in 73, zuf. 30. Rothenberger, 1 in 64. Röther, 2 in 26, 2 in 32, zus. 4. Rothhämel, 1 in 22, 1 in 27, 1 in 40, 1 in 70, zus. 4. Rottmann, 1 in 53. Rothhaupt, 1 in 8, 1 in 18, 1 in 22, 2 in 45, 3uf. 5.

Rour, 2 in 33.

Mübsam, 1 in 6, 5 in 25, 11 in 29, 1 in 33, 2 in 53, zuf. 20.

Rud, 4 in 33, 1 in 37, 1 in 70, 3 in 73, 4 in 74, 1 in 76, 3. 14.

Rückert, 1 in 70.

Rüdiger, 1 in 12, 1 in 42, 2 in 63, 3uf. 4.

Rudolph (f.), 1 in 23, 4 in 54, 1 in 64, zuf. 6.

Ruet, 1 in 54.

Rüger, 1 in 50.

Rügheimer, 2 in 33, 4 in 73 (3on.), zuf. 6.

Rühl, 1 in 64.

Ruhland, 1 in 27.

Rumpel, 4 in 1, 1 in 15, 6 in 56, zuf. 11.

Rundnagel, 1 in 33, 1 in 54, 1 in 74, zus. 3.

Ruppert, 1 in 33, 1 in 44, 1 in 74, zuf. 3.

Rupprecht, 1 in 53.

Ruß, 5 in 9, 1 in 11, 2 in 28, 1 in 50, 2 in 51, 1 in 64, 3. 12. Rußwurm, 3 in 46, 1 in 42, 3. 4. Ruft, 1 in 6, 10 in 24, zuf. 11. Rüttinger, 1 in 69.

#### €.

Saal, 1 in 16, 2 in 33, 8 in 26, 3 in 27, zuf. 14.

Saam, 2 in 33, 1 in 60, 1 in 73, zus. 4.

Sachs, Chrst.= u. Ion., 2 in 4, 5 in 6, 1 in 55, 2 in 64, 1 in 68, 1 in 73, 1 in 74, zuf. 13. Sabler, 2 in 71.

Saft, 2 in 32, 1 in 53, 2 in 71, 3uf. 4.

Salzmann, 1 in 27, 1 in 54, 3 in 61, zuf. 5.

Samer, 1 in 54.

Sander, 1 in 53.

Sandrod, 1 in 50.

Sanner, 2 in 54.

Sartorius, 2 in 45.

Sattler, 1 in 61.

Sauer, 2 in 21, 1 in 50, 1 in 51, 1 in 57, 1 in 60, 1 in 69, 5 in 73, 16 in 74, zuf. 28.

Sauerbrei, 17 in 32, 1 in 36, 1 in 42, 3 in 49, 1 in 70, 2 in 74, zuf. 25.

Sauermild, 10 in 61.

Sauerteig, 2 in 33, 1 in 41, 1 in 64, zuf. 4.

Schaaf, 1 in 54.

Schaale, 1 in 53.

Schabader, 1 in 14, 1 in 33, 3.2.

Schacht, 3 in 61.

Schad, 5 in 5, 1 in 21, 2 in 46, 3 in 48, 1 in 73, zuf. 12.

Schäbel, Schebel, 2 in 21, 1 in 22, 1 in 50, 1 in 54, 1 73, 3uf. 6.

Schäfer, 1 in 15, 3 in 33, 1 in 39, 1 in 53, 1 in 54, 1 in 59, 3uf. 8.

Schaft, 1 in 36.

Schaller, 5 in 64.

Schamberger, 1 in 64.

Schapell, 1 in 27.

Schärfe, 1 in 33.

- Scharfenberg, 6 in 1, 13 in 13, 3 in 33, 1 in 37, 1 in 52, 1 in 73, zuf. 25.
- Scharfenberger, 2 in 41, 1 in 53, 1 in 54, 1 in 57, 1 in 67, 3uf. 6.
- Scharr, 1 in 63.
- Schaubach, 3 in 33, 3 in 54, zus. 6.
- Scheel, 1 in 53.
- Scheermeffer, 1 in 53.
- Scheidler, 1 in 20, 6 in 41, 1 in 53, 3 in 54, 1 in 66, 2 in 73, zuf. 14.
- Schellhorn, 1 in 33.
- Schellenberg, 1 in 45, 1 in 53, 5 in 64, 2 in 73, zuf. 9.
- Schellenberger, 1 in 33, 1 in 45, 7 in 50, 8 in 74, 3uf. 17.
- Scheller, 1 in 12, 2 in 40, 1 in 48, 1 in 52, 1 in 54, zuf. 6.
- Schenf, 2 in 33, 10 in 38, 4 in 45, 2 in 54, 1 in 74, zuf. 19.
- Schett, 1 in 5.
- Schiebler, 1 in 54.
- Schieding, 5 in 61.
- Schilling, 1 in 8, 3 in 35, 2 in 54, 1 in 59, 2 in 62, 1 in 66, 3uf. 10.
- Schindler, 1 in 53.
- Schippel, 5 in 50.
- Schirmer, 3 in 33, 2 in 54, 1 in 66, 4 in 74, zuf. 10.
- Schlag, 2 in 35.
- Schlechtweg, 3 in 50, 4 in 72, zuf. 7.
- Schleder, 1 in 53.

- Schlegel, 1 in 50, 1 in 53, zuf. 2. Schlegelmilch, 1 in 22.
- Schleicher, 5 in 1, 1 in 8, 2 in 13, 1 in 14, 3 in 23, 1 in 26, 1 in 29, 1 in 33, 1 in 36, 2 in 45, 1 in 50, 1 in 52, 1 in 53, 1 in 54, 5 in 56, 1 in 60, 1 in 63, 1 in 73, 1 in 74, 1 in 76, 3uf. 32.
- Schleizer, 1 in 33.
- Schlenstein, 1 in 53.
- Schlefinger, 1 in 45.
- Shlimbach, 3 in 24, 1 in 73, zus. 4.
- Schlimm, 1 in 38.
- Schlothauer, 1 in 22, 1 in 53, 1 in 63, 1 in 73, zuf. 4.
- Schlott, 1 in 3, 1 in 37, zuf. 2.
- Schlottermüller, 2 in 50.
- Schluck, 2 in 23.
- Schlund, 1 in 24.
- Schmalz, 1 in 1, 1 in 13, 2 in 26, 1 in 37, 1 in 51, 1 in 53, 3uf. 7.
- Schmeißer, 1 in 33, 1 in 54, 1 in 61, zuf. 3.
- Schmeller, 1 in 27.
- Schmer, 1 in 37, 1 in 53, 3uf. 2.
- ©chmibt, 6 in 1, 1 in 2, 4 in 3, 2 in 4, 1 in 8, 2 in 10, 2 in 13, 2 in 14, 2 in 15, 1 in 18, 6 in 20, 4 in 21, 3 in 23, 4 in 24, 2 in 25, 1 in 26, 3 in 27, 5 in 28, 2 in 29, 1 in 30, 2 in 31, 10 in 33, 1 in 36, 3 in 37, 3 in 38, 1 in 39,

2 in 41, 1 in 42, 1 in 44, 6 in 45, 1 in 46, 4 in 48, 1 in 49, 3 in 50, 1 in 53, 15 in 54, 1 in 56, 3 in 57, 12 in 60, 1 in 61, 1 in 63, 13 in 64, 3 in 66, 2 in 67, 4 in 70, 1 in 73, 7 in 74, 3uf. 159.

Schminke, 2 in 54.

Schmöger, 1 in 50, 1 in 52, zuf. 2.

Schmuck, 1 in 48, 4 in 56, 2 in 74, zus. 7.

Geneiber, 2 in 1, 1 in 7, 4 in 8, 1 in 10, 1 in 13, 2 in 15, 1 in 18, 1 in 21, 3 in 28, 4 in 29, 2 in 30, 1 in 31, 4 in 32, 7 in 33, 1 in 35, 1 in 37, 2 in 38, 6 in 41, 3 in 42, 4 in 45, 1 in 47, 1 in 50, 1 in 53, 2 in 56, 1 in 58, 1 in 59, 1 in 60, 1 in 65, 6 in 67, 1 in 68, 10 in 69, 2 in 70, 1 in 73, 12 in 74, 3 in 76, 3uf. 95.

Schnupp, 1 in 2, 4 in 45, 2 in 46, 1 in 50, zuf. 8.

Schober, 1 in 44, 2 in 50, 1 in 53, zuf. 4.

Scholl, 1 in 64.

Schön, 1 in 10, 1 in 50, zuf. 2.

Schönewolf, 1 in 26.

Schöpfner, 1 in 31.

Schöppach, 1 in 31, 1 in 33, 3 in 50, 1 in 55, 4 in 57, zuf. 10. Schöppner, 2 in 49.

Schorn, 4 in 6, 1 in 57, zus. 5.

Schorr, 4 in 24, 7 in 38, 3 in 40, 2 in 60, 3 in 76, zuf. 19.

Schramm, 1 in 33.

Schran, 1 in 53.

Schreiber, 2 in 15, 1 in 16, 1 in 33, 1 in 37, 4 in 54, 1 in 62, 1 in 73, 11.

Schreiner, 1 in 52.

Schreil, 1 in 73.

Schröber, Schröter, 3 in x, 3 in 33, 1 in 53, 2 in 54, 1 in 73, 5 in 74, juf. 15.

Schrumpf, 5 in 1, 5 in 19, 1 in 29, 1 in 41, 1 in 53, zuf. 13.

Shübel, 3 in 40.

Shubart (th), 1 in 12, 5 in 14, 2 in 23, 1 in 57, 2 in 69, 3uf. 11.

Schubert, 3 in 3, 1 in 20, 5 in 28, 4 iu 30, 1 in 45, 1 in 52, 1 in 57, 1 in 69, 1 in 73, 3uf. 18.

Shuch, 3 in 43, 1 in 55, zuf. 4.

Schud, 1 in 53.

Schuffner, 1 in 33, 3 in 45, 3uf. 4.

Schuler, 3 in 16, 2 in 24, 5 in 31, zuf. 10.

Schulz, 1 in 5, 1 in 16, 1 in 22, 1 in 31, 5 in 33, 4 in 53, zuf. 13.

Schumann, 1 in 28, 5 in 33.

Schunk, 1 in 45.

Schüppler, Schübler, 1 in 40, 3 in 50, 1 in 60, 3uf. 5.

Schüßler, 2 in 64.

Schwab, Schwabe, 2 in 4,

(30n.), 1 in 27, 1 in 33, 1 in 53, 2 in 64, zus. 7.

Schwabenland, 2 in 52.

Schwalbach, 1 in 45.

Schwalm, 1 in 54.

Schwan, 1 in 50.

Schwarz, 4 in 27, 2 in 28, 3 in 33, 1 in 37, 1 in 60, 1 in 62, 1 in 73 (Jon.), zuf. 13.

Schwerbt, 1 in 50, 1 in 53, 3uf. 2.

Scriba, 1 in 54.

Seeber, 3 in 50.

Seidenstider, 1 in 57.

Seibler, 6 in 50, 3 in 64, zuf. 9.

Seifert, Seiferth, Seiffert, Seiffert, Seifart, Seifart, Seifarth, Seifarth, Seifhardt, 1 in x, 1 in 1, 3 in 2, 1 in 6, 6 in 9, 3 in 10, 1 in 13, 1 in 16, 2 in 19, 1 in 20, 1 in 22, 2 in 24, 1 in 27, 1 in 29, 5 in 31, 1 in 32, 6 in 33, 2 in 38, 2 in 42, 1 in 45, 4 in 46, 1 in 52, 1 in 53, 1 in 54, 1 in 55, 1 in 57, 7 in 64, 1 in 66, 8 in 67, 1 in 69, 4 in 74, 3uf. 71.

Sell, 1 in 48, 1 in 69, zuf. 2.

Semisch, 3 in 74.

Semler, 5 in 74.

Semm, 2 in 24, 4 in 67, zuf. 6.

Senbelbach, 1 in 40.

Senf, 2 in x, 2 in 5, zus. 4.

Sergel, 1 in 53.

Sesemann, 1 in x.

Settner, 1 in 9, 1 in 51, 2 Seufert, 1 in 33. Seugling, 6 in 5, 5 in 12, 1 in 41, 1 in 58, 1 in 65, zuf. 14.

Seusing, 1 in 62.

Sevin, 1 in 50, 1 in 57, zuf. 2.

Sepb, 1 in 10, 4 in 33, 1 in 42, 3uf. 6.

Sickert, 2 in 56, 1 in 73, 1 in 74, zus. 4.

Siebenlift, 1 in 5, 2 in 45, 1 in 55, zuf. 4.

Siebert, 2 in 1, 1 in 53, zuf. 3.

Sieder, 1 in 9.

Siefert, 1 in 53.

Siegel, 2 in 33, 4 in 73 (Jon.), zus. 6.

Siegfried, 1 in 50.

Sieler, 1 in 33.

Siller, 1 in 53.

Sillich 1 in 33.

Simmer, 1 in 54. Simon, 1 in 1, 2 in 13, 1 in 18, 2 in 19, 2 in 27, 1 in 36, 1 in 45, 1 in 52, 1 in 53, 3 in 54, 1 in 74, 3uf. 16.

Singer, 2 in 50.

Sippel, 2 in 33.

Six, 4 in 50, 1 in 53, zuf. 5.

Stehl, 1 in 67.

Sohn, 2 in 44.

Sollmann, 2 in 53.

Sondheimer, 1 in 20, 2 in 33, 1 in 45, 3uf. 4.

Sonnenschmidt, 1 in 53.

Sorg, Sorge, 2 in 5, 3 in 74, 3uf. 5.

Späth, Speth, 1 in 33, 3 in 46, 1 in 50, zus. 5.

Specht, 3 in 43, 1 in 52, zuf. 4. Speßharbt, 17 in 14.

v. Speghardt, 1 in 33.

Spiegel, 1 in 44, 3 in 50, zuf. 4. Spieß, 1 in 5, 1 in 28, 1 in

33, 3 in 42, 5 in 64, 1 in 57, zuf. 12.

Spord, 2 in 45.

Spörer, Sporer, 3 in 14, 1 in 23, 9 in 41, 3uf. 13.

Sporleder, 1 in 54.

Springer, 3 in 24.

Spüler, 1 in 50.

Stäblein, 2 in 20.

Städtler, 1 in 18, 7 in 45, 3uf. 8.

Stamm, 1 in 54.

Stangenberger, 3 in 64.

Stapf, 1 in 27, 2 in 42, 15 in 45, zuf. 18.

Stark, Starke, 1 in 53, 3 in 54, zuf. 4.

Stärker, 1 in 22, 1 in 24, 1 in 57, zuf. 3.

Staubesand, 1 in 54.

Staud, 2 in 44.

Stedtler, 2 in 8, 2 in 33, 1 in 74, zus. 5.

Stegmann, 1 in 25, 2 in 37, 1 in 53, zuf. 4.

Stegner, 1 in 15, 1in 53, zuf. 2.

Steff, 1 in 53.

Stein, 3 in 33, 1 in 61, 3 in 67, zuf. 7.

v. Stein, 1 in 33, 1 in 40, zuf. 2.

Steinbach, 2 in 48, 1 in 76, 3uf 3.

Steinbrecher, 1 in 53.

Steiner, 1 in 33, 2 in 64, zuf. 3.

Steingräber, 1 in 5.

Steinhauer, 1 in 53.

Steinmet, 2 in 27, 1 in 33, 3uf. 3.

Steinrück\*), 2 in 24, 3 in 42, 1 in 64, 4 in 69, zuf. 10.

Steig, 9 in 64.

Stengel, 2 in 33.

Stern, Idn., 3 in 6.

Sternberger, 1 in 45, 1 in 49, 3uf. 2.

Sterzing, 4 in 38, 1 in 53, zuf. 5.

Steube, 6 in 27.

Stickel, 1 in 27.

Stickler, 1 in 64.

Stier, 1 in 33.

Stirzel, 1 in 5, 1 in 46, zuf. 2.

Stieß, 1 in 45.

Stöbling, 1 in 53.

Stochmann, 1 in 64.

Stock, 1 in 33, 1 in 50.

Stöcklein, 1 in 28, 1 in 33, 3uf. 2.

Stodmar, 1 in 33.

v. Stodmar, 1 in 31.

Stöhrer, Störer, 2 in 17, 1 in 21, 1 in 60, 1 in 63, juf. 5.

Stoll, 1 in 18, 1 in 48, 1 in 55, 3uf. 3.

Stölling, 1 in 42.

Stöpfner, 1 in 28.

<sup>\*)</sup> v. Steinrud, ehem. v. Steinau, eine ber alteften, in ber Rhon anfäsigen, jum niebern Abel gehörigen Familien. (Landau, heff. Mitterburg).

Storandt, 3 in 28, 1 in 33, 4 in 39, zus. 8.

Storch, 1 in 13, 10 in 56, 1 in 60, zus. 12.

Stößel, 1 in 61.

Stöger, 1 in 53, 1 in 57, 1 in 63, 1 in 74, zuf. 4.

Strank, 1 in 43.

Straub, 1 in 6, 1 in 45, zus. 2.

Straube, 5 in 43.

Straubel, 1 in 45.

Strauch, 1 in 34, 9 in 41, 2 in 53, 2 in 54, 11 in 74, zuf. 25.

Strauß, 1 in 64, 1 in 73 (Ibn.), zuf. 2.

Stred, 2 in 33, 13 in 45, zuf. 15.

Streng, 2 in 45.

Strohmeher, 1 in 20.

Strom, 1 in 60.

Strupp, 2 in 33 (Idn.).

Stubenrauch, 1 in 8.

Stuch, 1 in 71.

Stuckarbt, 1 in 53.-

Stüdrabt, 1 in 54.

Stumpf, 1 in 8, 4 in 23, 7 in 45, 1 in 52, zuf. 13.

Stupp, 1 in 53.

Sturm, 1 in 33, 1 in 60, 2 in 64, 3uf. 4.

Sturg, 2 in 45.

Süd, 1 in 24.

Sühlfleisch, 1 in 64.

Sunkel, 1 in 54, 1 in 64, zus. 2.

Supp, 3 in 67.

Süß, 1 in 54.

Sügborf, 2 in 33, 2 in 53, zus. 4.

 $\mathfrak{T}.$ 

Täfler, 1 in 61.

Tag, 1 in 54.

Tann, 1 in 75.

v. ber Tann, 1 in 53.

Tannebaum (3bn.), 1 in 33.

Tanner, 4 in 36, 2 in 39, 1 in 50, 1 in 54, 12 in 74, 3uf. 20.

Tapella, 1 in 64, 1 in 74, zuf. 2.

Tappert, 1 in 5.

Taubert, 4 in 13, 2 in 26, 3 in 49, 1 in 53, 1 in 73, 3uf. 11.

Taubmann, 1 in 50.

Teichmüller, 1 in 52, 1 in 65, 3uf. 2.

Telgmann, 1 in 25, 1 in 29,3uf. 2. Tenner, Denner 2 in 16, 1 in 25, 4 in 27, 3 in 29, 1 in 52, 1 in 53, 3 in 54, 1 in 59, 1 in 62, 2 in 72, 1 in 73, 2 in 74, 3uf. 22.

Tetfcner, 1 in 51.

Teufcher, 1 in 64.

Teufchler, 1 in 4, 1 in 33, 1 in 40, 5 in x, zuf. 8.

Teubner, 1 in 33.

Thänert, 1 in 28.

Thein, 1 in 6.

Theis, 1 in 50.

Then, 1 in 6.

Tertor, 1 in 61.

Thiel, 2 in 45.

Thiem, 1 in 5, 1 in 20, 1 in 33, zus. 3.

Thier, 1 in 64.

Thilo, 1 in 12, 1 in 60, zus. 2.

Thomas, 13 in 4, 3 in 6, 5 in 8, 1 in 21, 1 in 46, 1 in 48, 1 in 50, 1 in 54, 6 in 57, 1 in 59, 3uf. 34.

Thon, 1 in 27.

Thorwart, 1 in 49, 1 in 54, 3uf. 2.

Thorwirth, 1 in 55.

Thran, 1 in 52, 1 in 56, zuf. 2.

Tiller, 1 in 52.

Tischer, 1 in 16, 2 in 52, zuf. 3.

Töpfer, 1 in 23, 1 in 53, zuf. 2.

Trabert, 7 in 45, 1 in 53, zuf. 8.

Traut, 1 in 20.

Trautmann, 1 in 14, 1 in 32, 1 in 59, 1 in 63, zus. 4.

Trautvetter, 1 in 25, 8 in 37, 1 in 39, 2 in 53, 2 in 71, 1 in x, zuf. 15.

Trautwein, 2 in 26, 3 in 28, 1 in 52, 1 in 53, 1 in 61, zuf. 8. Trebes, 1 in 53.

Treiber, 1 in 33, 1 in 74, 3uf. 2.

Treibich, 5 in 68, 2 in 73, guf. 7.

Treifch, 3 in 1.

Treubig, 3 in 33.

Treuter, 1 in 35.

Triebel, 1 in 43, 1 in 50, 1 in 67, 3uf. 3.

Triefel, 1 in 60.

Trinkler, 1 in 27.

Trints, 3 in 33, 1 in 53, zuf. 4.

Trott, 1 in 3, 3 in 43, 3 in 45, 2 in 50, 3uf. 9.

Trudenbrod, 2 in 50, 1 in 72, 3uf. 3.

Trümper, 1 in 61.

Spieß, Bollethumliches aus bem Frant.-hennebergifden.

Truthahn, 5 in 50.

Tumma, 1 in 21.

Türk, 1 in 8, 2 in 51, 1 in 71. 12 in 74, 1 in 75, zus. 17.

v. Türde, 4 in 33.

Turkowsky, 1 in 45.

### u.

Uebelhaad, 1 in 33.

Uctermann, 1 in 54.

Uehling, Ueling, 1 in 14, 2 in 71, 3uf. 3.

Ulrich, Ullrich, 2 in 21, 3 in 31, 3 in 33, 1 in 39, 1 in 13, 4 in 54, 1 in 60, zuf. 15.

Unger, 4 in 45.

Ungerecht, 1 in 3, 4 in 18, 2 in 24, 1 in 31, 1 in 33, 1 in 38, 1 in 72, zuf. 11.

Urban, 1 in 25, 1 in 29, 7 in 45, 1 in 48, 1 in 53, 2 in 67, 1 in 71, zuf. 14.

Utendörfer, 4 in 54. Uterstädt, 1 in 73.

v. Uttenhoven, 1 in 33.

### B.

Vallat, 1 in 33.

Bater, 1 in 36, 1 in 39, zuf. 2.

Vaupel, 1 in 54.

Bert, 1 in 45.

Better, 1 in 54.

Bierling, 1 in 12, 1 in 16, 1 in 18, 1 in 20, 1 in 23, 8 in 35, 1 in 42, 1 in 59, 2 in 68, 4 in 70, 3uf. 21.

Biernicel, 1 in 54.

Vieweg, 2 in 33.

Bogel, 1 in 33, 1 in 36, 1 in 54, 1 in 61, 1 in 63, 3uf. 5. Bogt, Boigt, 2 in 2, 1 in 3, 3 in 10, 1 in 17, 3 in 22, 1 in 23, 1 in 26, 1 in 45, 2 in 53, 3 in 58, 1 in 60, 1 in 65, 1 in 75, 1 in 76, 3uf. 22.

Bolf, 2 in 36, 7 in 37, 7 in 54, zus. 16.

Bölker, 1 in 27, 1 in 53, 3 in 66, zuf. 5.

Bolkert 1 in 52, 1 in 53, zuf. 2. Bolkharbt, 1 in 53.

Bolfmann, 1 in 27.

Bolkmar, 3 in 50, 2 in 53, 1 in 54, 3uf. 6.

Böller, 2 in 33, 1 in 46, 2 in 49, 8 in 59, 1 in 60, 1 in 63, 1 in 75, zus. 16.

Bollert, 1 in 28, 2 in 31, zuf. 3. Bollinger, 1 in 58.

Bollmar, 1 in 50.

Bollrath, 1 in 53.

Bonberlind (von ber Linden), 1 in 42, 1 in 53, 1 in 73, zuf. 3. v. Boff, 1 in 53.

### W.

Bachenfelb, 1 in 54.
 Bache, 6 in 6, 1 in 21, 1 in 53, 2 in 74, zuf. 10.
 Bacer, 2 in 67.
 Bacermann, 1 in 33.
 Bagenführ, 1 in 74.
 Bagenfchwanz, 1 in 24, 1 in 55, zuf. 2.

28 agner, 1 in 1, 1 in 4, 1 in 13, 1 in 16, 2 in 19, 1 in 20, 2 in 21, 1 in 26, 8 in 28, 1 in 29, 1 in 30, 3 in 33, 1 in 39, 6 in 41, 1 in 42, 3 in 44, 1 in 47, 3 in 52, 2 in 53, 5 in 54, 1 in 58, 1 in 61, 2 in 74, 2 in 75, 3uf. 51.

Wahl, 1 in 53, 2 in 54, 1 in 56, zus. 4.

Wait, Weit, 1 in 53, 2 in 54, z.2. Walch, 1 in 8, 6 in 27, 2 in 53, 2 in 71, zus. 11.

Waldsachs, 4 in 45.

Walkmann, 2 in 1.

Wallbach, 2 in 24, 1 in 60, zuf. 3. Walther, 1 in 2, 1 in 20, 8 in 26, 9 in 28, 1 in 42, 1 in 52, 1 in 54, 3 in 63, 7 in 67, zuf. 32. Wangen heim, 1 in 64.

Bäfferer, 1 in 50.

Wassermann, 3 in 26.

Weber, 3 in 24, 1 in 29, 2 in 33, 1 in 45, 1 in 50, 1 in 53, 2 in 54, 1 in 66, 1 in 73, 3uf. 13.

Wed, 2 in 54.

Wedermüller, 2 in 64.

Wedel, 4 in 1, 3 in 4, 2 in 10, 4 in 13, zuf. 13.

Weh, 2 in 34, 1 in 47, zuf. 3. Wehner, 1 in 4, 2 in 5, 1 in 24, 1 in 29, 2 in 33, 1 in 47, 1 in 50, 1 in 53, 1 in 63, zuf. 11.

Weibrecht, 1 in 32, 1 in 53, 1 in 74, zuf. 3.

Weidemann, 1 in 33. Weidmann, 1 in 74. Beifenbach, 4 in 74. Weigand, 1 in 33, 5 in 41, 1 in 50, zuf. 7. Wein, 1 in 4. Weinaug, 1 in 54. Weinberger, 4 in 32, 1 in 72, 3 in 73, zus. 8. Weingardt, 1 in 74. Weingarten, 1.in 33, 2 in 50, zus. 3. Weinland, 1 in 33, 1 in 50, z. 2. Weisbacher, 1 in 6 (Ion.). Weischke, 1 in 54. Weisenberg, 1 in 33. Weisenborn, 1 in 33, 1 in 60, zuf. 2. Weisenseel, 1 in 33, 1 in 41, 6 in 45, zus. 8. Weisheit, 1 in 16, 1 in 33, 1 in 52, 2 in 54, 4 in 64, 1 in 74, zuf. 9. Weiskopf (Idn.), 1 in 73. Weiß, 1 in 34, 2 in 45, 1 in 50, 1 in 53, 1 in 54, 1 in 63, 1 in 75, 1 in 76, zuf. 9. Weißbrod, Weisbrod, 4 in 33, 1 in 38, 1 in 57, 1 in 60, zuf. 7. Weller, 1 in 33. Wenig (e), 1 in 14, 1 in 33, 1 in 61, zus. 2. Weniger, 1 in 53. Wenzel, 9 in 25, 1 in 26, 20 in 29, 1 in 37, 1 in 50, 2 in 53, 13 in 54, zuf. 47.

Wenzing, 1 in 60. Wetterhahn, 1 in 33. Werbach, 3 in 6, 1 in 20, 1 in 28, 3 in 64, zuf. 8. Wernburg, 1 in 52. Werneburg, 1 in 54. Werner, 1 in 4, 5 in 19, 2 in 20, 1 in 21, 3 in 28, 3 in 30, 2 in 31, 1 in 32, 5 in 35, 1 in 44, 1 in 49, 14 in 54, 2 in 56, 56 in 69, 9 in 72, 2 in 74, 1 in 76, zus. 109. West, 1 in 62. Westhäuser, 1 in 8, 2 in 12, 1 in 53, zus. 4. Wetzel, 5 in 27, 2 in 33, 1 in 53, zuf. 8. Wenh, 1 in 1, 1 in 13, 1 in 26, 1 in 45, 5 in 54, 2 in 59, 2 in 53, 1 in 61, 4 in 73, 6 in 74, zus. 24. Weher, Wehher, 1 in 28, 1 in 38, 1 in 50, zuf. 3. Wenhrauch, 1 in 1, 1 in 18, 5 in 39, 1 in 54, zuf. 8. Wenrich, 1 in 47. Wichler, 1 in 23, 1 in 52, 1 in 73, zuf. 3. Wickert, 1 in 23. Wieber, 2-in 22, 1 in 44, 8 in 66, zuf. 11. Wiebrecht, 7 in 54. Wiedemann, 1 in 53. Wiegand, Wigand, 1 in 14, 1 in 25, 4 in 33, 1 in 53, 3 in 54, 2 in 58, zus. 12.

Wiener, 1 in 15.

Wienröder, 5 in 45. Wiffert, 1 in 54. Wildfeuer, 2 in 61. Wildmann, 1 in 44. Wilhelm, 1 in 24, 3 in 35, 1 in 68, 1 in 72, zus. 6. Wilf, 8 in 49. Will, 2 in 12, 1 in 20, 3 in 33, 1 in 45, 4 in 50, zus. 11. Willing, 1 in 24, 2 in 33, 1 in 45, 1 in 49, 1 in 74, zus. 6. Wimmer, 1 in 53, 1 in 54, z. 2. Winkel, 4 in 50. Winkelstein, 1 in 54. Winkler, 1 in 46. Winter, 1 in 33. Winzer, 1 in 50. Wippert, 2 in 33, 1 in 53, 3.3. Wirth, 1 in 13, 1 in 16, 1 in 59, չսք. 3. Wirthwein, 1 in 10, 4 in 42, Wistemann, 1 in 33, 1 in 53, **ձ**սյ. 2. Wife, 1 in 54. Wiffer, 2 in 54. Wiffert, 2 in 44. Wißler, 2 in 33, 1 in 50, 1 in 60, zuf. 4. Wittenberg, 1 in 33. Witter, Widder, 1 in 33, 1 in 50, 3 in 74, 2 in 76, zuf. 7. Witthauer, 3 in 45. Wittich, 1 in 27, 1 in 74, zus. 2. Wittmann, 1 in 44.

Wigel, 1 in 70.

Wogen, 1 in 58.

Wohlfahrt, 1 in 6, 1 in 24, 1 in 33, zus. 3. Wohlmacher, 1 in 33, 1 in 45, **ձս**լ. 2. Wohlmuth, 2 in 45. Wolf, 1 in 28, 2 in 49, 1 in 53, 6 in 54, 1 in 66, 1 in 72, չս[. 12. Wölfing, 1 in 37, 3 in 74, zus. 4. Wolfram, 1 in 6, 3 in 76, z.4. Wollenhaupt, 1 in 8. Wollmacher, 1 in 60. Worliter, 2 in 33. Wörtmann, 2 in 33. Wude, 1 in 53. Wünscher, 4 in 33. Wüst, 1 in 69.

### X.

Xhlanber, 1 in 8, 4 in 28, 1 in 31, 1 in 53, zus. 7.

# Ŋ.

Yank, 1 in 20.

# **3.** Zacharias, 1 in 32, 1 in 73,

3uf. 2. Zack, 1 in 33. Zapf, 2 in 1, 1 in 33, 1 in 61, zuf. 4. Zang, 3 in 50. Zehner, 9 in 45, 7 in 74, zuf. 16. Zeitschel, 1 in 33. Zeiß, 2 in 33. Beit, 1 in 53.
Bentgraf, 5 in 27, 1 in 32, 1
in 34, zuf. 7.
Berr, 2 in 30, 1 in 68, 1 in
72, zuf. 4.
Beth, 2 in 33, 2 in 59, 1 in 75,
2 in 76, zuf. 7.
Betfche, 3 in 33, 1 in 74, zuf. 4.
Betmann, 1 in 29.
Bidler, 2 in 27, 6 in 60, zuf. 8.
Biegenbein, 1 in 44.
Biegefar, 1 in 50.
Biegler, 3 in 6, 1 in 17, 3 in
27, 5 in 45, 1 in 50, 1 in 63,
1 in 64, 1 in 73, zuf. 16.

Zielfelber, 1 in 54. Zierlein, 1 in 33. Biert, 1 in 37.
Biller, 1 in 18, 1 in 33, 2 in 37, 1 in 53, 1 in 74, zuf. 6.
Bimmer, 2 in 38.
Bimmermann, 6 in 1, 4 in 13, 1 in 25, 2 in 26, 5 in 27, 1 in 29, 1 in 31, 1 in 49, 1 in 50, 1 in 53, 1 in 73, zuf. 24.
Binn, 2 in 33, 15 in 45, 1 in 54, zuf. 18.
Bischfau, 1 in 22, 1 in 73, zuf. 2.
Bismann, 1 in 28.
Biller, 5 in 4, 2 in 5, 1 in 40, zus. 8.

3 wick, 1 in 62, 1 in 64, zus. 2.

Böllner, 2 in 33.

# Nachtrag zu Abschnitt 1.

- Dauberoot, m., Taubenrod, Scheuerfraut, Equisetum arvense.
- Kolöm, m., Fallum, Scheltn., Einer, ber oft ftolpert und binfällt.
- fraach, adj., frech, frifch, ilppig ftebenb, ftart, fraftig aussebend, vom jungen Betreibe.
- fajobe gan, verb., faulenzen, mußig
- fopp, verb., tappen, schlagen, immer ohne Noth schlagen.
- Rii üfdwoof, m., Tang ber Anechte und Mägbe (Meiningen).
- müch, verb,. müchen, übel, nach Mober riechen, besonbers vom Getreibe, wenn es feucht gelegen hat.
- of'g taufenber So-er, adv., aufe taufenbfte Baar, genau gutreffenb.

- Ölschker, m., Elster, Assel, Corvus Pica.
- Onspel, f., Amfel, Turdus Me-
- P(B) rolle, f., Wehr, Flugwehr (von abprallen, Meiningen).
- ích ár mezier, verb., lärmen, tobenb
- Schlamasse (n), f., pl., Berlegenbeit, peinliche Lage (Mein.).
- fonuppifd, adj., toftverachtenb.
- trätich o patich, tratichen und patichen: eg raant, bog traticht o paticht, es regnet febr arg.
- viggelant, adj., schnell, flint, gemanbt.
- well häß, verb., wild heißen, ichelten, ichimpfen.

# Bn Abschnitt 2.

- 1. Es'g nig, ze es'g arft a niff gewaaft.
- 2. Sa bot gut ichefe; ha bot fan D-ers bei fich.
- 3. Sa bot ftubiert bis on Haals; in Roopf bot ober niff gewollt.
- 4. Ba too burch jaa Bo-er labere Sofe gegud (bat ein gutes Beficht).
- 5. Ha too gesoff bi e Bu-ersteben= ner 1).
- 6. 3ch hätt' ball eppes gesoet, ich batte balb etwas gejagt (abschlägige Antwort).

# Bn Abschnitt 3.

- 1. Röblershans bot fiebe Riil, Schmelzt die Arwes mit Hützelbrüü.
- 2. Pätterfilligeworzel 2) Du foft mit ban Schömpfer in Bett röm borzel3).
- 3. 3'r 1) Offel 1) bie Boff 9) D'g Gewehr bei bie Fög'); Bann ich fprech: Schäft"), Schäfte 9) allzegliech 10).
  - (Was. Sturmkommanbo).

<sup>1</sup> Burftenbinber. 2 Beterfiliemurzel. 3 purzeln. 4 gur. 5 Achfel. 6 Buchfe. 7 Fuge. 8 wenn ihr. 9 schießt ihr. 10 allzugleich.

## Bu Abschnitt 7, 2.

Namen aus Jüchsen, Möhra, Reubrunn, Erbenhausen und Sülafelb.

Gebrannten. Aaracter, m. Abich, n. Gebrech. n. Gerftenroth, im. Malberg, m. Ahmen, m. Glauerberg, m. Alte Frante, f. Graulache, f. Gr. Körbach, m. Alte Bergberg, m. Am Brühl. Gr. Martftein, m. Am Firberg. Gr. Stein, m. Grund, m. Im Grund. Am Büttenrain. Hammelsloch, n. An ber Alte Mart. Aspach, n. Harfe, f. Aspich, n. Safelberg, m. Au, Aue. Bege, f. Auf bem Gries. Beiligenanspann, f. Auf ber Stette. Benteregrund, m. Badofenbugel, m. Hergenbach, m. Bartelsgrube, f. Himmelich, im. Bauerswand, f. Sinterfelb, n. Bethelslann, f. Hintere Rirfig, n. Biege, f. Böflein, n. Blaufopf, m. Bölleregrund, m. Bobe, m. Honigberg, m. (Soben-Borftenwiese, f. bergi 2. Brommeland, n. Sopfenberg, m. Brüffig, n. Horst, m. Cottenberg, m. Hutwiese, f. Dengelbach, f. Im Loh. obere, Dengelweg, m. In ber alten Maß. untere. In ber Helmbarte. Döllesberg, m. In ber Pinfeneller. Drachenwiese, f. In den Röberer. Duntelbrunn, m. Ranzel, f. Ellrich, n. Aniebreche, f. Esgesbühl, m. Anottenader, m. Filzlaus, f. Anottentei, f. Fliegenbein, n. Röhlershügel, m. Floßacter, m. Rohlgrube, f. Gänsäder, pl. Rohlhütte, f. Gansanger, m.

(Reng= [b. i. Rind, auch Rönig]futte). Möhra. Rreffelberg. Krumme Stück. Rückenhaupt, n. Riiffenberg, m. Lämmereleite, f. Langengrund, m. Lange Streiche, f. Lange Strich, m. Länzers, n. Lauterbach, f. Lefle, n. Leimenbach, m. Leite, f. Lutenthal, n. Malm, m. Malmengraben, m. Mitterstatt, f. Moor, n. Moorberg, m. Moorhof, m. Müblrain, m. Muhrhach, m. Neuberg, m. Meuwiese, f. Rangenberg, m. Rafenweg, m. Rieth, n. Riethhack, m. Riethleite, f. Rittersrain, m. Robland, n. Rohr, n. Röbrigs, n. Rommesgrund, m. Rosenhügel, m. Roth, n. Ronigefutte, Rinbefutte, Rückerethal, n.

Salig (Sälig), n. Sand, m. Sanbrobe, f. Sannert, n. Saurasen, m. 2. Sauzœl, m. Schafhof, m. Schindgraben, m. Schinnleich, m. Schießmauer, f. Schlot, m. Schluft, f. Schmal, f. Schmergrube, f. Schnappgalgen, m. 2. Schnorr, m. Schrant, m. Schwand, f.

Schwarze Brunn, m. Seeba, f. Seegarten, m. Sool, im. Spieß, m. Spitacter, m. Sprengtiegel, m. Stedberg, m. Steinicht, n. Steinwiese, f. Steitz, m. Stöckicht, n. Strauch, m. Strecke, f. Struth, in ber, an ber. 2. Beibigsfahrt, f. Stub, n. Sulz, f. Sulzleite, f.

Taubstein, am großen. Taubenrod, m. Teichmühle, f. Tellgengewenn, m. Thürles, n. Tiefenacter, m. Tiefengewenn, m. Tobtemann, m. Tobteneller, f. Bor'm Linbig. Wanbertopf, m. Wanzenthal, n. Bafferfurche, f. Beibig, n. 2. Beiher, m. Weiherleite, f. Wilbe Stein, m.

# Bu Abschnitt 7, 4.

Adermann, 1 in 33. Afchermann, 1 in 33. Barnicol, 1 in 33. Daul, 1 in 33.

Schwarze Acter, m.

Gifete, 1 in 33. Reim, 1 in 33. Schiff (Ibn.) 1 in 33.

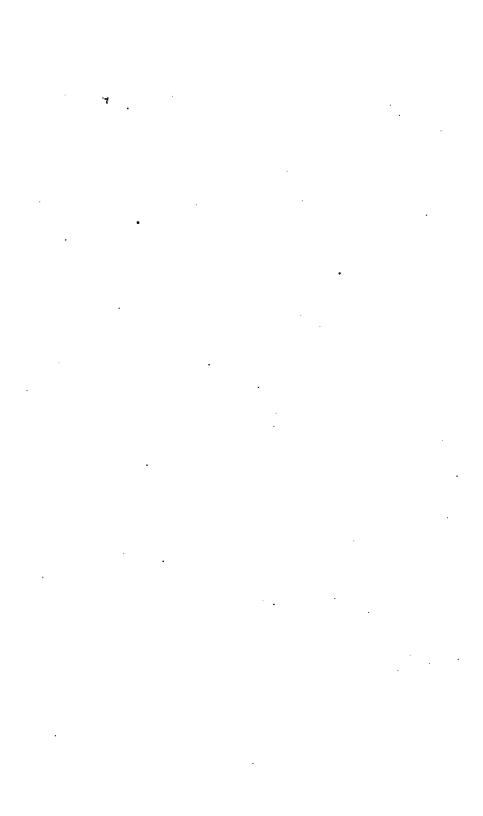

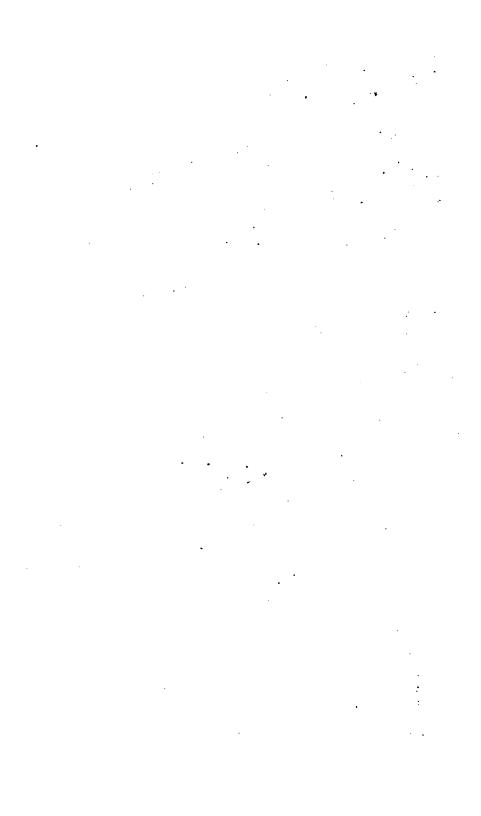

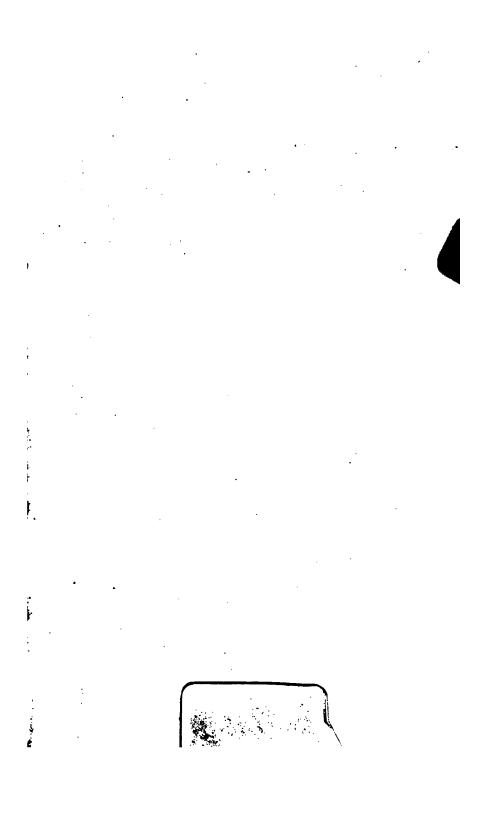

